# SCHUINGSBREF



REICHSSCHULUNGSAMT DERNSDAP und der Deutschen Arbeitsfront

# Ein neues Werk von Dr. Goebbels



## Aufsätze aus der Kampfzeit

Umfang 340 Seiten

Leinen RM. 4,50

Aus dem Inhalt: Warum Angriff? - Fahnen über der Stadt - Menichen, feid menichlich! - Sturmzeichen - Verantwortlichkeit - Vor der Enticheidung - Werdende Geschichte-Kapitalismus-Einfat des Lebens-Letter Appell usw.

Zentralverlag der NSDAP., Frz. Eher Nachf., München/Berlin





# DER SCHULUNGSbRIEF

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

### Mus bem Inhalt:

| Meifter Edebarb:             |       |   |     |       |   |   |     |   |   |    |   |   |       |             |
|------------------------------|-------|---|-----|-------|---|---|-----|---|---|----|---|---|-------|-------------|
| Von ber emigen Geburt        |       |   | •   | <br>٠ | • | ٠ |     |   |   | ٠  | • |   | Geite | 399         |
| R. S. Wowerles:              |       |   |     |       |   |   |     |   |   |    |   |   |       |             |
| Guten Willens fein           |       |   |     | <br>٠ | ٠ | ٠ |     |   | ٠ | ٠  | ٠ |   | Scite | 397         |
| Dr. Jörg Lechter:            |       |   |     |       |   |   |     |   |   |    |   |   |       |             |
| Sinn und Weg bes hatenfrenze | · 8 . | ٠ | • • |       | • |   | • • | в |   | -  |   | - | Seite | 404         |
| Menn Chidebang:              |       |   |     |       |   |   |     |   |   |    |   |   |       |             |
| Die Judenfrage               | * *   | • | p 1 | 4     |   | • |     |   | • |    |   | - | Seite | 414         |
| Das deutsche Buch            |       |   |     |       |   |   |     |   |   |    |   |   | Goite | <b>ለገ</b> ል |
|                              | _     | Ť | 100 |       |   | • |     | * | • | 4- |   | - | Cane  | 724         |

Jater im Dimmel, fie flehn zu dir alle, freunde und feinde, in brennender Dot, Daß beine Band auf den Schuldigen falle, Der ihnen Berd und Beimat bedroht. Rindlicher Glaube! Als ob nur dein Wille Waltete, wenn du dein Donnerwort rufft! Doch über dir, in ewiger Stille, Steht das Gelen, das du felber dir fchufft. Dichts wird bollendet und nichts wird begonnen Ohne das eherne Muß dieler Pflicht; Ihm nur gehorchend breilen die Sonnen, Branden die Meere und wandert das Licht. Untertan find ihm Dergen und Dande, Birne und Blut von Geschlecht zu Geschlecht, Bligende Schwerter und lodernde Brande, Ihm, das da lautet: Ordnung und Recht. Vater im Dimmel, im Zeben und Code Stehn wir bor dir. O antworte nun! Ift noch ein Wolk, das dem hehren Gebote Redlicher bient, als wir Beutschen es tun?

Dietrich Chart

Um 26. Dezember 1923 ftarb Dietrich Edart, Dichter und tatfraftiger Vorlampfer ber nationalforialiftiiden Bewegung, ale Erfter von ber boben Milion Abolf Sitlere burdibrungen und ber Betreneften einer, an ben Folgen der Suffem Rerterbaft ben Opfertob! Auch er ift auferftanten.

#### MEISTER ECKEHARD:

# Mon der ewigen Geburt

Wir feiern, hier in dieser Zeitlichkeit, an der ewigen Geburt, die Gotts vater ohne Unterlaß in der Ewigkeit vollbracht hat und noch vollbringt, daß diese selbe Geburt sich nun auch vollzogen hat innerhalb der Zeit, in der menschlichen Natur....

Wo ilt, der num geboren ilt, der König der Juden! (Matth. 2.2). Bemerket zunächst von dieser Geburt, wo sie gelchehe! Ich behaupte aber, wie schon des öfteren, daß diese ewige Geburt sich in der Seele genau in der Weise vollzieht, wie in der Ewigkeit, gar nicht anders; denn es ist ein und dieselbe Geburt. Und zwar vollzieht sie sich in dem Wesen und Grunde der Seele.

The Menlichen! warum lucht ihr auber euch, was in euchift : die Seligkeit?

Die Meifter, was die auch schreiben, wie weit der Dimmel sei: das geringfte Vermögen, das es in meiner Seele gibt, ift weiter als der weite Dimmel.

Daß wir nach Gott ung so sehnen, daß es ihn selber verlangt, in ung geboren zu werden, dazu helf uns Gott! Amen.

Ja, ich behaupte: alle Gebete und alle guten Werke, die der Mensch hier in der Zeit verrichten mag, von denen wird Gottes Abgeschiedenheit so wenig bewegt, als ob es so etwas gar nicht gabe, und Gott wird gegen den Menschen deshalb um nichts milder und geneigter, als wenn er das Gebet oder gute Werk nie verrichtet hätte.

Dun könntest du sagen: "Da höre ich ja, daß alles Gebet und alle guten Werke bersoren sind, da Gott sich ihrer ja doch nicht annimmt, daß man ihn damit bestimmen könnte; und man sagt doch, Gott will um alles gebeten sein!" — Pier mußt du wohl ausmerken und mich (ob du's möchtest) auch recht berstehen: mit einem ersten ewigen Blicke — wenn wir da einen ersten Blick annehmen sollen — schaute Gott alle Dinge, wie sie geschehen sollten, und schaute in bemselben Blicke, wann und wie er die Kreatur schaffen würde; erschaute auch das geringste Gebet und gute Werk, das jemand berrichten würde, und erschaute, welches Gebet





und welche Andacht er erhören würde; er sah, daß du ihn morgen dringlich anrusen und ernstilch bitten wirst; und dies Anrusen und Gebet wird Gott nicht erst morgen erhören, sondern er hat es erhört in seiner Ewigkeit, ehe du Mensch wurdest. Ist aber dein Gebet nicht redlich und ohne Ernst, so wird dir Gott es nicht jeht verlagen; er hat es dir schon in seiner Ewigkeit verlagt. So hat Gott mit seinem ersten ewigen Blick alles erschaut; es wirkt nichts auf Veranlassung, sondern es ist alles sehon vorgewirkt. So seht also Gott allezeit in seiner undeweglichen Abgeschiedenheit; und ist doch darum der Leute Gebet und gute Werke nicht verloren . . . .

Wer nun Erleuchtung und Einlicht in alle Wahrheit finden will, der warte und achte auf diese Geburt in ihm, in dem Grunde, so werden auch alle seine Krafte erleuchtet werden und auch sein außerer Mensch.

Wenn daher der Mensch gewahr wird, daß der Geist Gottes nicht in ihm wirkt, sein innerer Mensch vielmehr von Gott verlassen ist, so ist es nur allzusehr nötig, daß sich der äußere Mensch in frommen Tebungen betätige, besonders in denen, die für ihn die wirklamsten und förderslichken sind. Aber nicht, um sich seiber darauf etwas zugute zu tun, sondern der Wahrheit zu Ehren: damit er nicht durch das Handgreisliche abgezogen und misseitet werde, sondern sich so eng zu Gott halte, daß der ihn dichtbei sinde, wenn er wiederkehren will, um sein Werk in der Seele zu treiben, und ihn nicht erst ferne zu suchen braucht. Wenn sich der Mensch dagegen zu wahrer Junerlichkeit ausgelegt sindet, so lasse er kühnlich alles Teußere fallen, wären es auch solche Aebungen, zu denen du dich durch Gelübde verbunden hättest, von denen weder Papst noch Bischof dich entbinden könnten! Denn die Gelübde, die jemand Gott tut, die kann ihm niemand abnehmen, sie sind ebensoviel Verbindlichkeiten gegen Gott.

Darum, lieber Meulch, lerne dich felber kennen, das ist dir bester, als ob du aller Areanuren Kräfte erkenntest!

Cin auserhobenes Gemut sollt du haben, nicht ein niederhangendes, ein brennendes Semut — in dem doch eine ungetrübte lehweigende Stille herricht. Brauchst du doch Sott nicht erst zu lagen, was du bedarst oder begehrst: er weiß es alles im voraus. "Wenn ihr aber betet", sagt Christus zu seinen Jüngern, "so sollt ihr nicht biele Worte machen in eurem Sebet wie die Pharitaer".

Gott offenbart lich in diesem Leben niemals so ganz, daß es nicht doch gegen das, was er wirklich ist, ein Nichts ware!

# Buten Willens sein . . .

### Schulung und Gegenwartsfragen

"Friede beneu, die eines guten Willens find." — "Friesennot", ein deutsches Befenntnis. — Wenn Chriffins beute tame. — Wir glauben! — Tatrit und Glaubigkeit. —
Geiftesfreibeit nicht ohne Diffiplin. — Graber als Anter in die Zutunft. — Das Testament ber Zoten lebt. — Santerung der Beschäftsmoral. — Zwei Jahre "Kraft durch Freude". — Der Sieg vor der Schlacht. — Rassenethit und Glaube. — Dogmenbanmerung ober zweitdienliche Zugestandnisse? — Wir grußen bas Schickal.

Den letten Geil ber altebewürdigen Friebenebotichaft bat bie Rirche verfdwinden laffen. In den Weibnachtewochen ber hinter uns liegenben zwei Jahrzehnte hatten gerade biefe wenigen Worte ungabligen Menfchen jene fich immer wieber aufbrangenben Zweifel beantworzen tonnen, bie fich aus bem barten Begeniah ergaben, ber gwijden Botidaft unb Begenwart blutig und verbiffen jutage frat. Allzwebr bat unfere Beneration erfahren muffen, bag ber irdifde Friede in entidzeibenbem Dage abbangig ift von bent niebr ober weniger guten Willen bofer Machbarn. Der eigene gute Wille tunt Frieden tann allerbings auch von fich aus bas unfriedliche ABollen anberer entideibenb beeinfluffen. Dat boch jeber bon une, ber guten Willens murbe, und fo fatliefilich die fibermaltigende Mehrheit bes gangen Wolfes, burch Burudftellung bes perionliden Wollens und Meinens binter ben Willen bes Gubrers bie deutiche Willensgemeinichaft gum ftartifen Briedensgaranten unferer Beit gemacht. Das geidiab febodi nicht in einer feigen Unterwerfung unter den boien Willen anberer, fondern in bem begeifterten Betenntnis ju einer bebingungelos nationalen Glaubigfeit. Das eines guten Billens fein aller einzelnen ift bie tragende Rraft ber Politit bes neuen Reiches und eine Autwort auf Die baufige Frage ber und besuchenden, erfaunten Auslander: "ABie tann ener Subrer boldje Leiftungen vollbringen, nuchbem es euch inberlauf fo ichlecht ging?" Allein ichon bie von uns allen in biefer Form erlebte Erfüllung ber alten Friedenebotichaft entbebt ber muffigen

Frage, ob und mieweit die Weihnachtenberlieferung fur une beute noch von Bebentung fein taun. Wir wollen auch bier nicht vergeffen, bas Pofitive im Ange ju behalten, felbit wenn wir es in ber Perfonlichteit bes Großen von Dagareth mehr almen als wiffen. Emige Geelen. werte burfen nicht jugleich mit geitgebinbenen Formen und bem Megaliven einzelner Roile teifionen verlorengeben. In ausgezeichneter Beife bringt unfer Werbaltuis ju biefen Dingen ber neue DeDL Bum "Friefennot" juni Ausbrud Insbeionbere jeigt bas überaus gelingene Kunftwert auch eindeutig, daß nicht nur bluteirembe Blaubensbuter bie lebendige Blaubigleit ju einer erflarrien lebenswidrigen Dog. mattt werden taffen tonnen. Ergreifenb und mwergenlich bleibt die tiefe Sombolit der Willenseinheit in ben Bilbern bes fdmeren friefilden Mannertanges. Go wieb ein Bilm Belenntuis.

Das Grundlabliche unseres Berhältnisses ju ber einzigarigen Persontichteit aus bem Anfang unserer Zeitzähtung bat bereits vor beinahe zehn Jahren Dr. Goebbels zum Insbrud gebracht in der alles jagenden Frage: "Kame Ehristus heute wieber, würde er uns ober seine gefchmeibigen Diener aus seinem Tempel jagen?"

Das Bejen unterer Glaubigleit braucht bas Riare, Giniade und Maturliche. Der Begrunder bes Chriftentums fand in der Ratur. Ein Dorf in Galilag, bem vom Judentum beitig gehaften Lande, war feine Beimat. Dicht in Stein-

und Seelenwuften ber hauptftabt, nicht in ber Candmufte am Toten Meer muche bie werbenbe Derfonlichfeit in ihr 2Bert, fonbern in fonmger Sügellandichaft mitten unter Canbvolt und Banbwerfern. Berten waren bie erffen, bie von thm borten. Gaemann, Ader, Beinberg, Baum und Bruchte find bie Bilber feiner Reben. Bebraifch predigte er nie. Unter freiem Simmel in freier Matur rebet er ju ben ichaffenben Menichen. Und fpricht mit unerhörtem Mut. Gin unbefannter, mittellefer Mann erflart ber QBelt: "QBer nicht mit mir ift, ber ift wiber mid)". Gpater ift ein Riller Garten unter bem nadtlichen himmelsbont feine lette Builudt. Das Micer liebt er, auch wenn es fturniff mar-In ber Geburt ftebt ber Sternenhmunel und am bitteren Enbe ber Bewitterhimmel. Dur einmal wird von ber 2Buffe berichtet, und ibr Erlebnis ift ibm jumider wie fonft nichts auf Erden, aufer ben Saublern im Gottesbaus. Dichte von einem Bluterbe generationenlanger 28uffenwanderung Hingt aus feinem QBelen auf. Go giebt burch fein Leben von ber Beburt bis tur Rrengigung auch anfterlich bie Berbinbung jur Datur. Das Bufammenlegen feiner Geburtefeier mit ben alten QBeibenachten ber Wintersonnenwende bat baber nichte Begwungence an fich. Gein Leben und feine Lehre, die Bett ale Beift zeigte und bie ein ununterbrechenes Rampfen war, ift nicht naturwibrig und bobenfremt. Golde Buge baben erft fpatere Beiten bingugefügt. Miftelgweig und Chriftrofe, Counenwenbfener und Lichterbaum find einanber nicht frember als Satenfreu, und Chriftenfreug. Der ininiergrune, in Conce und Commerfonne fich gleichbleibende Baum in allen beutiden Beimflatten mit ben Lichtern einer Cebulucht, Die naus bem Duntlen ine Belle ftrebt", ift ein vielfagendes Sombol gwifden ben beiben Rrem ten. Aber nicht bas Kreus und nicht bas Krusifir, fonbern ber Befreugigte gebt une an, ber nech im Lesten nach einer lichten Gottbeit rief, bie auch Luther nur mit "Mein Gott . . ." überfeste, bie die Juben nicht tannten und nur mit einem Prophetennamen gu erflaren wußten, ibn follen wir feben und wurdigen mit bem von Boethe gezeigten "boben Ginn, bas Rubnilidie von bem Berühnten rein ju unterideiben". Dietleicht iff ihm beshalb bas Wolf ber bentiden Scholle, bas auch bas Bolt bes erfien Aderpfluges ift, so vertram geworden. Wir wollen es nicht als Zufall gelten laffen, daß beim diesjabrigen Reichsbauerntag besonders einbentige Worte unseres Gottbekennens gesprochen
wurden. Unter atemloser Spannung stellte der Reichsführer S.S., Pg. himmier, sest;
"Wir wären nicht fähig, die ses zufammengeschworene Korps zufein, ohne ben Glauben an einen
Gott! Wie sind beilig baven überzeugt, daß
wie nach den ewigen Gesehen dieser Welt ihr
jede Tat, für jedes Wort und für jeden Gedanken einzussehen haben!"

Der Reichsführer G.G. gitierte aus einem Büchlein "50 Fragen und Antworten für ben G.G. Mann" die zweite Frage: "Glaubst du an einen Gott?" Die Antwort: "Ja, ich glaube an einen Herrgott". Die britte Frage: "Was baltst bu von einem Menichen, der an teinen Gott glaubt?" Die Antwort: "Ich halte ihn für überheblich, größenwahnsinnig und dumm, er ist nicht für uns geeignet!"

20a6 in Diefen Gaben fur bas ichwarze Rorps des Fabrers als Befenntnis jum Ausbrud tommt und erftmale ben Mannern ber deutschen Scholle in ber alten Stobt am Barg vorgetragen murbe, das gilt nicht weniger für jeben Rarionallogialiften. Gine gottmunittel. bare Glaubenemurbe lebt ale Schnfucht ber Beffen in ben Formationen ber Bewegung. Die Einbeit von Bott und Welt läft uns babei bas Wolf gur bodiften Aufgabe merden, ju einem "Beldent an Bott". "Wolfsbienft ift bie brattifche Form ber Dadiftenliebe und ift uns fomit Bottesbienft und, mit einem Wort bes toten Predigers ber Bewegung, Bans Schemm, ju fprechen: "Bo Wolf und Gott auseinanbergeriffen werben, ba find Werbrecher und gefdiebt ein Berbrechen". Miemanb tann bem Matio. nalfogialismus größeres Unredit antun, als wer ibn ber Gottlofigfeit begichtigt. Diemanb ift weiter vom Rationalfogialismus entfernt, als wer ben Gottesglauben läftert. Es bat mit Zaltit nichts ju tun, wenn burd bie Partei vermieben murbe, baß Glaubenebinge in ber Bemegung und auf diefe Weife die Parteiglieberungen in Blaubenstingen gerredet worben maren. Gelbft im hinblid auf bie Rirden bat Reichs. minifter Rerel feftgeftellt: "Das Bubrerpringip ift nicht fur bie Rirche, es ift ein politifches

398

© Universitätsbibliothek Freiburg

Pringip." Der perionliche Blaube ift nicht autoritare Beeinfluffung bie Partei gestellt worben. Das ift eine Brundfablichkeit, die nichts zu tun bat mit unlerer Einftellung ju außeren Erideinungeformen einzelner Befonninife. Wo binterbaltige Dins niegergelufte eine machtpolitiiche Ausbeutung ber nordischen Blanbigteit versuchten, da baben wir eingegriffen und werben weiter angreifen, aber vor jebem Angriff wird bie reine Blanbig. teit bon biefer politifierenben Dogmatit reinlich geidieben. Das geichtebt weniger im eigenen, als im Glaubensintereffe. QBer bier von Tatrit iprechen mochte, ber foll auch jugeben, bag eine foldie Zafrit fur ben Blauben unb nicht ber Bewegung guliebe angewender worben ift. Co wurde junt erflenmal int Reich bie Freibeit Des Befenntniffes errungen. Befenninisfreibeit im organischen Rabmen ber Glagtenderbeit und bes Sittlichteits, und Mornigefühls unferer Raffe. Befenntnisfreibeit ift Beiftestreibeit. Gie erzwang burd Catladen und Belege bie offentliche Anertennung bes ftannenswerten fitliden und geiftigen Rulturftanbes unferer "beib. nifden" Borfabren bor Jahrtaufenben. Freibeit ber Gorfdung ftellte bie Unertennung ber nordifchen Berfonlichteit wieber ber. Gie beleitigte bie bem norbiiden Empfinben wibrigen Borurteile gegen blutetrene Bubrerperfonlichfeiten, wie Sagen von Tronje (Werner Jamen "Buch Treue"), Bergog Widufind ben Großen, Meifter Edebard ben Geber, Bergog Beinrich ben Lowen, Friedrich Wilbelnt ben Golbaten. tonig, Ernit Moris Arnot, Lubenborff und ichlieftlich bie auferitanbenen Zoten bes 9. Diovember 1923.

Eine salfdwerstandene Beistes und Betenntnisfreibeit fällt nun bier und bort in das
billige Ertrem des Gegenteils und schmaht obne Bemunng die zeitgleichen Gegenspieler dieser Persönlichteiten. Eine solche Geintesireibeit obne Distiplin ist unwürdig und töricht. Wir können Kolumbus nicht lästern, nur weil Erif der Rote Jahrhunderte früher nach Amerika getommen ist. Wo weltgeschichtliche Entscheidungen aufeinanderprallen, bleibt beiden Partnern Naum jur Größe, auch wenn nur ein Gebante Gieger bleibt. Hier nuß in politischer wie in religieser Dunficht das Wort Alf reb Robe im vorigen

Jahr bebergigt werben und im Beiffe einer positiven Bennnung unbebingt Geltung behalten: ... erbeben mir une über alle tleinlichen Wertungen. Wir benten nicht baran, bie Gestalt des Könige Karl mit beleidigenden Borten tenngeichnen ju wollen." Erft turglich bat Rofenberg anlaftich einer Unterrebung mit ber ie Mieterjadififden Lageszeitung" wieder feitgestellt: "Dir find ber Uberzeugung, baff nicht Raufereien, Schiegereien und Steinmurfe Ausbrude eines Bollswillens barflellen, fondern ein einmutiges, burd lauge innere Schau ermadientes Befenntuis ju einer bestimmten Geifteshaltung und ju bem Bubrer, ber biefe Baltung berbeiführte." Aerbinden wir biefe flare Saltung mit bem erhabenen Erfebnis vom 8, unb 9. Movember, bann fieht in großen Bugen bie Glaubigleit bes neuen beutiden Meniden vor uns. Die auferftandenen Toten unferes Blaubens an Wolf und Gott als einig mabnenbe Wachter ibrer Meinbeit. 2Bas biefer QBeibeatt am erften Lage ber neuen Greibeitoflagge einmal bedeuten wird, laft fich beute nur fühlen. Dier bat bie Bewegnug ibre tieffe Beranferung in eine unabfebbare Butunftemeite erhalten. Wo das Peben ben Tob überwindet, ift bie Emigfeit gewonnen, aus Staub und Blut wird Erg und Ebre. Gerabe in biefen Lagen wird berichtet, baf bie Erichtleftung von 3000 Jahre alten Brabflatten gerneaniidier Derlogegraber in Morbbeutichiand Bunde jutage forderten, beren Borbanbenfein im Wolfemund Stud um Stud mabrbeitegetren burch mehr als 100 Generationen überliefert worden ift. Der Bubrer bat nummehr biefe unendliche Erene ber deutiden Aloltefeel- auf bas Beiligtum am Ronigliden Plat vereidigt. 3um erftenmal baben nicht Furilen und Ronige, fonbern Befolgemanner ein unvergefilides Grab. monument ber Abnenebre erhalten. ABenige Lage fpater finden beutide Belebrie im Olumpildien Dorf bei Doberit eine Steingelt-Siebelung, die rund unt funf geitgleiche Brab. ftatten angelegt worben mar. Ein über 4000 Jahre alter und einziger Beweis fur Die enge Gemeinschaft ber Toten und Lebenben auf unferem Beinentboben. Beute vereidigt bie Partei ibre junge Mannidiaft vor ben 16 Gargen aus

Erg. Der auf die Fabne ber Partei vereibigten Jugend gab ber Führer-Stellvertreter als leuten Befehl des feierlichen Tages die Weifung: "Rührt euch!"



Es ift nicht leicht, aus bem Erlebnis ber sechzehnsachen Bergatterung zur Ewigen Wache und
ber taufenbiältigen Beantwortung bes Appells
au jeden unserer Gefallenen wieder zurückzutebren in das alltägliche Werden und Wachsen
bes Reickes. Und dem steht beides in Beziehung,
benn nur der große Alltag sübert zu großen Feiertagen. Unter Glaube will immer wieder bewiesen
sein burch Leistungen. So baben auch die Toten
ber Bewegung keinen anderen Totenmunsch gebabt, als senen, den Walter Iren wer Dichter vom Beiligen Ibendmabl des großen
Krieges, im Ramen ber selbgrauen Gefallenen
hinterließt: "Die Bublein schlant bie Dirublein
rant / blübn mir als Totengärtsein Dant."

Das neue Meide erfulle bas Teftament feiner Toten, benn wir erfahren in biefen Tagen an Band eingebenber Ermittlungen, daß die beutidie Wolfsweibnacht laugiant wieber vollere Biegen finbet. QBabrent alle europätiden Canber, außer Briand, fur 1934 einen weiteren Geburtenrud. gang nadweifen, ift bie bentiche Beburtengabl wieber auf 18,0 filr 1000 Einwohner geftiegen. Allerbings trop biefer Führerfiellung in Europa burdaus noch nicht bie auch nur gur Erbaltung unferer Wolfoftarte notwendige Ungabl, Dit 11,2 Chefdiliefungen auf 1000 Einmobner ober ein Unwachsen von 516 793 im Jahre 1932 auf 739 449 im Jahre 1934 ftebt unfer Bolt beute weit vor Gesamteuropa. 280 in ber QBelt bat aber auch eines ber weiß Bett mehlbabenberen Wölfer bem Beiligtum ber Geburt nur annabernb eine fo großtügige praftifche Unerfennung gezollt, wie es unfer Reich in feinen Cheftanbebarleben getan bat. Wein Anguft 1933 bis Juni 1935 find inegelamt 440 826 Chefanbebarleben in einer Gumme von runb 270 Millionen Reichsmart ausgezahlt morben, und bie babin nicht weniger ale bie Balfie, namlich 220 844 Rudjablungserlaffe für lebendgeborene Rinder, gewahrt worben. Runftig wird bas Meidy menatlich 15 000 bis 20 000 Ebeffants. barleben gemabren. Außerbem werben 7500 Familien mit je fechs Kinbern monatlich je 400

Reichemort Kuiderbeihilfe erhalten; 20 Dill lionen Reichsmart werden zu diesem Zwed noch bis Beihnadten verteilt fein, Genau fo bat Deutschland vom 1. Oftober 1932 bis 1. Oftober 1935 feine Arbeitelofengiffer von 5,10 auf 1,71 Millionen, alfo um 3,40 Millionen ober 66 v. D., vermindern tonnen. In ber gleichen Beit bat Die gefamte übrige Welt nur 2,10 Millionen ober gange 10 v. D. Menidien in Arbeit bringen tonnen. Much letteres nur mit einem riefigen Anfwand an Wahrungsentwertungemanovern, Rreditausweitungen, Kontingentierungen u. bgl. mebr. In Amerita ift von je 10 Ameritanern euter arbeitelos, follmmer ale in ben follminften Sufteinzeiten bei nus. Auf 1000 Wolfsgenoffen bat Deutschland nur noch 25 Erwerbsleie, und ftebt fo erft an jebnter Stelle in ber Bobe ber Beltarbeitelongfeit weit jurnd binter ben Wereinigten Staaten, England, Bolland, Ofterreich, ber Eldiechei und anberen Stanten. Datürlichen Schwankungen, bie nie gang unterbunben werben tonnen, wird planmaßig entgegen gearbeitet.

Im I. Otrober gab es Arbeitelofe in:

| auf je 1000<br>Einwohner | Arbeirelofen. |
|--------------------------|---------------|
| Wereinigte Staaten 92    | 11 500        |
| England 44               | 1 977         |
| Miederlande 43           | 375           |
| Efdedoflowatet 41        | 572           |
| Dansig 37                | 15            |
| Meufeeland 33            | 57            |
| Ofterreich 31            | 205           |
| Orland 29                | 83            |
| Auftraffen 27            | 179           |
| Deutschland 25           | 1.713         |

Diese Zabien find eine frobe Botidiaft ber Tat. Ebenso erfreulich ist die fürzlich ermittelte Tatlache einer erfolgreichen überwindung des berüchtigten Sustemgrundsauss von der "gefunden Pleite". Niemals wahrend ber Nachfriegszeit haben die Konkurszissern so niedrig gelegen, wie in den lesten beiden Jahren. Die anttliche Parzeikerrespondenz kann mit Recht feststellen:

"Der Eindruck, bağ ber icharfe Rudgang ber Infolvenzerflarungen vor allem auf bie moralifche Einwirtung bes neuen Stantes auf bie Wirtichaft zurudzuführen ift, wird burch eine nabere Aufgliederung der Zusammenbruche be-

itätigt. Es ftellt fich babet namlich heraus, baß bie Industrie 74 n. h. weniger Zusammenbrüche aufzuwissen hat als im lebten Jahr vor der Wächtergreifung, während ber ftart verzubete handel seine damalige In sentanzahl im 83 v. h. abgehaut hat. Dabet ift besonders bervorzubeben, daß der Geschaftsgang im handel, wenn wir ihn an den Umsaben melien, sich langif nicht in dem Mabe gebessert bat wie in der Industrie.

Es fet erwahnt, baß beilpielsweife bie Kontursziffer in Frantreich nionatlich um 1200 berum schwantt; bas ift fast bas Bunnadie unferer beutschen Ziffer! Italien meldet sogar im Monat durchichmittlich 1400 Konfurse Memere Staaten, wie berspielsweise Holland, zahlen im Monat 350 bis 400 Konfurserstarungen! In England geben seden Monat etwa 500 Bandelsunternehmen burch Konfurs ein.

Das find Ergebnife, die uns in Dentidiand an die schimmfen Jahre marriftider Birtischiftele erlunern. Erft an diefen Vergleichen tonnen wir ermeben, welche Laft von Trummern der Mationalionalionus in Deutschland hinwegegeräumt has."

Meben der Wernunberung bes Finanibebaris ber Arbeitolofenbilfe und ber Berbefferung bes laufenden Auftemmiens an Stenern um Didliardenbetrage, auch eine wefentliche Saniering ber Moral, Das Reich fommt zu einer Werbefferung ber öffentlichen Benangen um rund 4,5 Miltarben gegenuber bent festen Jahr bes Softenifigates. Die Lanber baben ibre Saushalte ordnen fonnen, und nur noch gwei fcbliegen für 1935 nitt Fehlbetragen ab. Dennoch tonnten .135 Milionen Meidismart unnuttelbare Stenerfentungen jabrlich gewährt werben, Schon ber te birfen wir lagen, baft bas gewaltige beutide 28 interbilfemert biefes Evangelium ber Bablen nicht abtlingen faffen mird gegenüber ber vergangenen Jabresleiftung von über 350 Millionen Meichemart an Gad. und Belb. fpenben. Und wenn wir nunniebe auf zwei Jahre "Kraft burch Freude" gurudbliden, fagt auch eine furje Zablenuberficht, bafe burch ben gemen guten QBillen aller" Friebe tath Freude bet uns wieber Bug faffen tounte. Go wird berichtet.

Anläßlich einer Umfrage in einem ber größten bentichen 3n.

buftriemerte feltte man feft, baß von ber Belegichaft

- 72 m. D. leine Borftellung von einem Wochenend,
- 79 v. h. teine Musitunter. haltung,
- 64 v. S. tie ein Theater,
- 81 v. S. feine Ronzerte befucht hatten,
- 83 v. S. waren noch nie in einer Oper

In allen anderen Unterhaltungsarten ber Freizeit, wie Reifen, Wandern, Sport und Spiel
nim., fonnte man im allgemeinen abnlich bebauerliche und das Spilem ber "Schonbeit und
Wurde" ungehener anflagende Zablen feitstellen.

Munt haben bis jum 1. July 1935 iden brei Melliconen Dorts gen of fen an längeren Urlaubbreifen im Reiche teiligen ommen. 140 000 Urlauber beteiligten fich an ben Seefahrten. Eine weitere Ausbehnung der Seereisen ware komm moglich, da mehr Schifferaum nicht jur Versugung fiande. Die Anforderungen an die Neichsbahn konnten kannigstungen wurden burchgesubrt. Genau so wie bie Reifen über 25 Millionen Reichsmark in oft arme Gebiete steinen ber Runft Brot

Allein bie Berliner Weramlattungen ber Die Gemeinichart "Kraft burd "Frenbe" hatten 4,3 Millionen Befudier.

Das Sportamt ber M. G. Gemeinschaft "Rraft burch Frende" meldete am 1. Juli 1955 210 000 Svort, und Spielftunden aller Art mit 2 020 000 Teilnebmern. 1500 facilich gebrüfte Lehrfrafte sanden ein dantbares Betan gimasfeld. Eima 17 500 Wolftsgenoffen rechnet mon als Teilnebnier an den Schilarfen. Wenn daven nur 15 000 sich eine Rd. F. Schnankernstung besorgen, bedeutet das eine Belebung der Sportinduffrie um die Summe von 1/2 Mitten Reichsmart.

Beit über 125 Milleonen Reichsmart fend burch bie Un.
tiative des Amtes "Schönbert der Arbeit" für Berbefferungen in ben Betrieben in bie gewerbliche



Bertich aft geführt marben. Go ichafft pofitives Chriftentum im Danienafiegentioning ben Wolfogenoffen gein Wolfgeraden"

Wo bie fruberen "Arbeitorjubrer" Dag und Mangunif pilegten, um bannt ibren eigenen traurigen Dafemogwed ju begrunden, verbindet bie gewaltige Organifation ber Chaffenben bie Freude und bie naturliche Rraft ju neuer Spanntraft des Blaubens und ber Leiflung. Was burdert Caalidladien nicht erreichten, bas idrafft "Sraft burd Freube". 3m tommenben Jahr foll auch bas Landvolt weitergebend Berücknichtigung finden. Co fatteft fich bie innere Gront gegen Dloslau, Der Bubrer-Stell. bertreter fint in feiner Rebe an bie Bauerittubrer in Goblar and Die Ergengungs. folache als eine Abwebrichlacht gegen ben Bolfdereismus beseichnet. Welch ein gewaltiger politifcher Fortidiritt liegt ichon in ber tiaren Bielfenung folder Rampfparolen gegenuber ber erfdutternb großen Biel-Tofigfeit ben Weltfrieges. Domals ein rieliges Wolfeleer, mierborg fiegreich allem icon in bem meil nur unterbewillt empfundenen Biel bes Greufduges, und fo leiber obne bie weltanicanlich bedingten Energiereferven einer gunbenben politifchen Dungmit. Beute erbatt in bem deutsichen Friedenbringen logar ein einzelner Stand feine flare notionalpolitifde und fulturelle Bielfegung. Gie ficht ale Parole por ber anfierlich immier gleichbleibenben Zagebarbeit. So werd ber allfägliden Arbeit ein boberer Sinn gegeben, danut tonn bie Urbeit ben Schaffenben abeln, und der Gieg wird beinabe bor bie Schlacht gefiellt. Das ift Fubrertime.

Die Reichsburgergeiesverordnungen sollen bafür sorgen, bos die so begonnene Ersolgstung in jeder tenumenden Generation ausgevährter Voraussesungen zur Fortsubrung dieler Politik des inneren Friedens sinden wird. Die Rassengesetzebung, welche am 18. Nevember die Aussindrungsbestimmungen erbielt, ist einer der wichtigsten Bestandteile endaultiger Voltegesundung und Rottswehlsabet. Die Juden selber linden sich in ihrer Gesetzebung weit barteren Bestimmungen unterworsen. Die Gegner unserer Erbgesundheitspflege nimsen sich in der amerikanischen Zeitschrift "Engenics", Memort, 1923, S. 48, von dem belguchen Jesuiten Fallen lagen lassen: "Der ursprüngliche Zweit der Ebe cht die Formilanzung der menichten Rase, das will sagen, die Erzeugung von memichten Welen und nicht von Wechneldaigen und Entarteten". Das fatholische Riechenblatt in Fulta, der "Bonisatusbote", Ausgabe 42, zumerst voller Gift und Galle gegen alles Natonalieualistische, demat den demertenswerten Sas "Dabe i liegt der Rirche von des liegt der Rirche natürlichen Rassen werhältnisse natürlichen Rassen verhältnisse anzutasten. Der Chinese bleibt nach Empfang der Laufe ebenso Ebinese, wieder Regerein Meger und der Jude bleibt."

Diefe erfreuliche Dogmen Dammerung foli rais berglich willteningen fein, felbft weine wir und haruber flar bleiben, bağ aud hier eine Schmalbe noch lange keinen Sommer macht. In Italien hat ber Eribifdief von Pompejt feine golbene Baletette bem Staat geopfert und ben Boridlag gemacht, golbene Rirmengerate einguldmelien, um ber Regierung im Rampf ju belfen. Sogar ber vom Staatsanwalt ber mebrfachen Luge begidtigte, fo unglaublich vollovergeffene Bifdiof von Meifien ließ fich von feinem Berfeibiger ale gerbgeborener Gobn Weft. falene" beraueftellen. Immerbin tonnte eine fo bebeutfame geiflige Gounenweibe, wenn fie Alegemeingut und Dauptibenia ber fo enbrigen Kathofelden Attion murbe, ber froftigen Dogmatif gewiß micht weniger Lebenswarme ipenden. als the feson burd fo manifect antere Bugeftanbitte an Die Natur jureil wurde. Denn immer mieber babne ber Griff fich tubne Wege gur Erteintmo auf unferer beben alten Erblingel, unb - fie bewegt fich boch! Une febenfalls tounte es porerft genngen, wenn die firdiliche Laufe ben fogialparafiraren (Blaubensipekilanien nicht mebr ale "Ratboliten" ober "Proteflanten" fdiecht. bin teffiert, fonbern ben biesbeziglichen Caulliticin burdi eine vernimfigemaße Menitieidmung, wie etwa "tatholiidier Jube" ober "diriftlicher Bebraer", por jeglicher profonen Spetulation uchert. Das viel nußbrauchte Worlden "Fori fcertt" tonnte in ber Zat wieber Geltung finden, wenn bie Rurde ben driftlichen Juben fo naturlich fenngeichnet, wie ber notionale Conalienius das init ben vergubeten Chriften madit. Deuten wir angefichte einer folden Weile. nachtebelang von 1935 an bie politifdje Weib.

nachtebeicherung bes lebten Softemjabres, an ben Burgfrieden, den bamals wohl bas gebulbige Wolf, aber nicht bie graufanie Dlot einfrelt, weldje bie Gelbitmorder ibr unbeimlidies Dauerfener fortfegen ften, benten mir an bie grobartig 1932 angelunbigten beidiaffange plane, die nicht jur Ausrubrung tamen, und benten wir ichlieftlich an bie blutigen Unruhen, bie noch beute bie Wolfer rand um uns erfullen, bann faun es nicht fewer fein, in allen Dingen, auch in benen, bie uns einnial weniger gefollen, guten Willens ju bleiben im einigen Glauben an ben Gegen, ber fo fichtbar auf ben Fabrien unferer Bewegung liegt. Wirticaft, Kultur, fantliche Macht und Arterhaltung find machig entwidelt worben. Die raillidie Boltofubstang ift geichert

Gerechtes Urteil und verninfinge Einficht im fifen, ob es ihnen gefallt ober micht, bem Nationallogialismus auch auf diefem Gebiet und eingeschräuft recht geben. Rlare Gesehe benben wieder an gottgegebene Tatsachen und fichern auch bem Juden, soweit er guten Willens ift,

ein "ertragliches Berbaltnis", wie ber Führet in Ruruberg fagte und Gauletter Streich er im Sportpalaft in Berlin nut der Feitstellung aufgreif, das man den Juden, wenn sie diese Gesetse hielten, tem Daar trummen werbe Friede allen, die guten Abillens find, wahrend auf dem Gebiet des Berbaltmifes der Raffen allem aus Amerita lediglich seit 1892 nicht weniger als 4050 Lendmerde mitgeteilt werben, die nur in den wenigsten Fallen der staatlichen Ordining unterfiellt wurden.

Co tann das nationalionalistiche Dentichland vor allen anderen Boltern unt reinem Geunfien die ftolgeste Bilant positiver Nach lenliebe auf den Weibnachtstich der Menschwit legen. Wir werden es Jahr fur Jahr erneut tun tonnen, solange jeder Woltsgenosse täglich bemuht bleibt, unablaufig des "einen guten Billens" zu sein, den der Führer und zeigt Und freudiger benn se tonnen wir an der Jahreswende einem stolzen Neujahrsgrust des Fubrers solgen: Die braune Garde grüßt bas Schiediall...

### Un die Leser des "Schulungsbriefes"!

Der "Schulungsbrief" ift beute das wichtigste Organ der USDUP für die weltanschauliche Erziehungsarbeit. Diese bervorragende Stellung verdankt er seinem gediegenen, in jeder Beziehung dieb und sticksesten Indalt und seiner gewaltigen Auflage von weit über einer Million. Die Bute des "Schulungsbrieses", der trog wissenschaftlicher Grundlichkeit auf jeder Seite so geschrieben ist, daß ihn auch der einfachste Volksgenosse versteben kann, und seine wette Verbreitung steben in unigem Insammenbang. Die besser der "Schulungsbrief", desto großer seine Verbreitung. Um desbald in Inkunft noch mehr Volksgenossen zu begeisterten Lesern des "Schulungsbriefes" zu machen, haben Schriftsleitung und Verlag sich entschlossen, den Umfang und die Ausstattung des "Schulungsbriefes" weiter zu verbessern.

Ib Januar 1936 erschemt desbald der "Schulungsbeief" in wesentlich verstarktem Umfang. Dadurch wird es uicht nur möglich sem den aktuellen Teil reichbaltiger zu gestalten, sondern es werden auch die bebilderten Seiten eine erhebliche Unterstützung zum Verstandnis des bekannt vielseitigen Inhalts bieten. Daß trotzdem der Einzelpreis des "Schulungsbeiese" nur 15 Apf betragen wird, werden alle Leser um so mehr zu wurdigen wissen, als der bisberige Preis von 10 Apf. im Verbaltnis zum Wert des Gebotenen unverhaltnismaßig niedeig war.



Batenfrent — Reichellagge — Reichetriegs-Naggel Damit ift ein Sinnbild bem deutiden Welfe Sunibol ber Einbert geworden, bas feine Abnen burch Steingeit, Brongegeit, Eilengeit und Frubgeichichte — bas den bentichen Menichen burchs Mittelalter bis in die Gegenwart begleitet bat. 5000 Jahre beutides Werden iegen im Hakenfreut?

Im Weginn unlerer Zeitrechnung ift bei ben germanischen Stämmen bas Halentreis an him, berten mit Leichenbrand geführen Urnen, an jabt-loten Schmidfinden und Waffen, Stoffen und Beräten so obt zu finden, baß man von einem germanischen Nationalsvindel sprechen tann. Und logar dis an die 3000 Jahre vor dieser Zeit, also weiter zurud dis in die Steinzeit der nordichen Kultur Mordbentschlands, aus der fich das spätere Germanenvolt erst eutwidelte, sinden wir das Halentrenz. Es ift wirtlich unt unserem Neimalland verbunden

Da kommen nun die Gelebrien und schmungeln überlegen, ober die Weltgereisten, und sagen, ieder von der Richtigkeit seiner Bebauptung überzeugt, natürlich seder etwas anderes "Das Halentreug ist doch chmedischen Ursprunge!" — oder. "Es ikt ein rein indiamisches Sombol!" Korl, es geht nichts, was es nicht iein sollte, und das Lebte ist das: offe Welter baben das Halentreug gebabi und nicht eine ein Welt vom anderen kennengelernt, entlebut oder überneimmen, nein, der "Wolfergedante", das ist der Ausweg. Der Menschengeist sei in seiner Organisation auf der Welt so gleich, daß er an den verschiedensten Orten das Halentreug ausgesonnen und zum Sinnbild

gemacht habe, unabhängig voneinander; die Gatentreuze in den vielen Landern batten nichts in
ihrem Urivrung nutemander zu tun. — Das ift
gerade fo, als wenn der Sowjetstern in Resiland mit dem in Umerita ober Frantreich in seiner Entstehung nicht zusammenburge und nichts mit ihm zu ihm batte. Qur millen, daß umgetehrt gerade die engsten Besiehungen vorbanden sind. Weise ist es aber bei Dingen, die so weit zuruck liegen, wie bei der Geschichte des Hofentrenzeof Konnen wir da noch Klarbeit schaffen, kann man da noch zu sicheren Schlüsen konnen? Per konnen das sicherkich und wollen seben, in welcher Weile dies nichtlich und wollen seben, in welcher

2Bill man nicht ben feften Boben imter ben Buffen verlieren, fo muß man ber ber Betrachtung ber Belducite bes Balentrenges von ben Rund tatfachen ausgeben indem man famtliche bei Ausgrabungen gemachten Runbe von Salentrengen, die fich, wie wir borten, über fünf Jabrtaufenbe verteilen, genau unterfuctt. Mur dann fann man fich ein Bilb fiber bie Wandermege bee Baten. freutes in ber Porgest madien, wenn man jedes einzelne gujage gekonimene Stud genou battert und außerbem baraufbin betrachtet, welche Bede i tung an ibm das Halenfrenz baben kann, welcher Stun ibm annewobnt. Freilich ift biefe mib lelige Metbode nicht fo leidit durchniführen wie ankere, fich in Mintmaßungen und Angabown ergebenbe Betradiungen. Beftunmen wir das Miter aller Safenfrengfunde, fo ergibt fidi, baf. bie alteften in Europa fiegen und bafi gleichaltrige fich nur auf ber Linte finben, auf ber fich bie inbogermanischen Abanderungen ber füngeren

Steingett vollzogen haben, bie ja von Europa ausgengen und über Rleinaften bis nach Indien fuhrten. Je metter wir und von biefem Gebiet entjernen, um fo junger werben bie bieber geauditen Fande. Innerhalb von Europa finben wir das hatenfreuismbol in ber vorgermanifden, porbifdien Ruftur ber füngeren Steingert, und zwar ist es im Hunengrab von Proja bei Köchen (Mub.) und auf einem Spinnwertel der fogenannten Salzmunder Aufeurgruppe, die ebenfalis norbifd ift, in Moplau a. b. Gibe gefunben worben. Bleidieltig ift es in bent Gebiet von Bohmen bis Siebenburgen in der Zeit um 3000 v. Ebr. verbreitet. Dier wohnten im Begenfag u. bent beutiden Gebiet, fübindogermanifche Stamme, die ber theatophengifden Gruppe guparedmen find und die ber nordifden Ruftur eng verwandt maren. Wir fonnen bann feftftellen, daß von bier aus über Troja das Hatentreng um 2500 v. Chr. nach Alemafien tommt. Wir finden es in berfelben Beit bei bent an femitifden Wolf ber Gumerer, ben alteften Etriwobuern Wiesopotamiens, bie noch fin 3 Sabrtaufend von den feinitifden Alfabern auferworfen wurden. Spater ift bann in gang Mejopotantien unter femitifd babulonifder Berridoft bas Safentreng unbefannt, In ben Ruftur-Idudien von Safa (Perfien) batte es fic ebenfalls gefunden, aber aud bier reicht bas Alier nicht viel über 2000 v. Ebr binaus, und ichliefe Lidy tom es an ber Pforte nach Inbien gujage. Das tragende Clement ift bie Bruppe ber Inbustultor. Diele Rultur bat Begiebinigen in Gula Weiter ift bas Sinnbild über bas gleiche Gebiet

in ber Frubgeit nicht binausgebrungen, benn im eigentlichen Indien finden wir es erft in ber Beit um 500 b. Chr. gebrauchlich. Bier beißt es "Swaftita" was fo viel wie "Gludebringer" bebeutet, und ipielt im Buddbieinne, ber fa in diefer Zeit entfiand, eine aukerordeniliche Rolle. Es ift noch beute innerhalb ber Gefte bee Djains febr gebräuchlich, als fiebentes ihrer beiligen Ginnbilder und als Freudenbote, ibr beiligftes Beichen. Es wird bei ibnen nicht nur an allen Tempeln angebracht, fondern auch im Giottesbienft felbft, febr geichickt aus Meismehl geffreut, indem zuerst mit bein Weebl eine kreiskörinige Flache zugedecke und bann mit bem Finger in bielen Rreis ein Safentrein hineingerogen wirb. Die einzelnen Arme bes Satenfrenges baben im Bubbbismus einen befonberen Ginn' ber rechte bedeutet ben Urgrund den Lebens, ber untere, bas pflangliche und tierifche, ber finte, bas menfche lidie, und ber obere, bas bemintifdie Leben. Die Berbindung bes gleidigeningen Rreuges mit bem Salentreng, bas fogenannte ,Rab bes Befebee" fanimt bon ber Candi Grupa um 500 v. Che Gier verbinbet fich ber Begriff von Arent, Sonnenrad, Jabresrad, unn "Rad des Befenen". Ind bie bier befindlichen beiligen Anbipuren bes Bubbba tragen bas Satenfrem und gerade biefe Anklipuren fteben nut bem uralten Connentull in Berbuide pa-

In Elma finden nur nut dem Buddbienund enfanmen das Halentreng ab 100 vor unferer Zeitredinung. Auf dinefildi beifet es "Anan" und verforvert den Zahlenwert 10 000, der im Elmenfichen gleichbedeutend nut Unenblichkeit ift



13

Durch einen Erlaß ber Kamerin Wu aus ber Zeit 700 n. Chr., wird in der Schrift das halentreuz im Kreis als Wortzeichen für "Sonne" eingeführt. In der Folge wird das Kolentreuz derartig viel an Gegenstanden des taglichen Gebrauches in Elima abgebildet, daß sich einer der nachfolgenden Kaiser gezwungen sieht, einen Erlaß zum Schube dieses Zeichens zu erlaßen, der freng verdietet, das beilige Sombol an Gegenstanden des taglichen Gebrauches abzubilden. Ein Worgang, der uns nicht gang undefannt ist, denn nach der Machtergreifung blubte ja allenthalben der geschaftsenchtige Knich einpor, so daß auch der uns ein Geles zum Schube des Somboles des Dritten Reiches erlaßen werden nichte.

In Japan ift gleichfalls bas hatentreng mit der buddbiftifden Religion befannt geworben. Dier bat es ben Ilamen "Manji" erbalten und Japan ift bas Land ber mannigfaltiguen hatenfreugformen, benn minier wieder ift biefes Guntbild in neuartige Formen und Abmandingen gebracht worden. Es bedeutes beute allen Japanern gang großes Glud, ebenfo wie Unenblichfeit und Emigleit. Es tehrt in den Wappen der älieften japanischen Furftenfanulten wieder und ift beute logar Stabsflagge im japanischen heere.

Anele Gründe ipreden bafur, daß das hatenfreuz vom Fernen Often unch Amerita gelaunte,
ba wir durch Ansgrabungen wiffen, daß Begebungen zu manchen denenichen Erldernungen
vorliegen. Auch die Bebeutungen des Safenfreuzes in Amerita unterideiben lich temeswegs
von denen in Europa und Affen, was ja mit untrüglicher Sicherbeit die Abbangigkeit vonemander beweift. Bei den Austen ist das Sonnenrad die Hierogiophe für "Lag", das
hatentreuz mit Reeis, der Begriff "Jahr",
während Zeitlauf, Ewigleit, ein hatentreuz nut
Sonne im Viered ist. In den Ninnen von



Palenque (Merito), entdectte man an emem olten Sonnentempel einen Sonnentalen. ber von 365 Tagen, in Form eines boppelten Hakentreuzes, in desien Mitte das gleicharunge Kreuz ftand.

Wet ben nordameritanifden Ravagos war bas

Sakenfreug gleichbedeutenb mit dem Bekenntnis; Anbanger ber Sonnenreligion. Der beste Gegenbeweis gegen die Behauptung, daß das Sakenfreut an verlanebenen Stellen ber Erbe unabbangig voneinunder entstanden fet, ift eben die Intladie, daß auf der gangen Welt das Hatenfreug den gleichen Sinn bot.

Schauen wir uns in bem engeren Entitebungsgebiet bes hatentrenges in Europa bie Funde an,
fo finden wir ben gleichen Stanwert. Sowobl
bei Briecken, Italitern und Kelten feben wir es
mit der Sonne verbunden. So trägt es der
griechtliche Sonnengott Apollo auf der Bruft,



ober bie teltiide Sonnengotibeit, ber Bett Kernunos mit Biridigeweih am Baupt. Der gleiche Sonnenfinn ift bei ben alteften Junden in Troja fefifiellbar. Troja mar bem Boll ber Luvier gugehörig, aus benen burd Wernnichung mit ben nordifden Einmanderern, ben Dorern, folitefilid in Briedenland bas Sellenenvolt entitanb, mabrend in Rleinaften durch Werldmeljung ber Lumter unt ben Caniftern bas Bethiterreich jufande tam, bag ebenfalls in feiner berrichenben Sprache und berricbenben Coucht indogermanifci bestimms mar. Bit es bod gelungen, festguftellen, bağ bie beibitifche Bifberidrift, eine iffprifche Sprachform jeigt. Wir miffen, bag bie Illbriet in 2. Jahrjaufend Dadibarn ber Germanen in Dirbeutichland waren und bis nach bem Baltan berunter wohnten. Auch in Troja nun ift bas Ibol einer Bottin gefunden, die bas Bolentreug tragt. Es tann fic nur um eine Sonnengotten banbeln, die bei ben hetbitern "Sonnengottin von Arunna" bieft. Wir fonunen alfo gu bem Collie, daß ichen ju Beginn feiner Entftebing

bas Safenfreng ein Gunbild ber Conne mar, bervorgegangen aus bem vierfpeidigen Gonnenrad, bent Sonnenfreus, Die Grundbebentung ift bie Conne und es ift felbirverftanblich, bafe ich hieraus bie berichiebenften Ginnableifungen ergeben muftien, wie: Friichtbarteif, Schopfung, Lebensquell und Biebergeburt. Denn Gonne, Lebensquell, Fruchtbartest geboren gutammen. Go geidmet ber Germane ber Brongegeit im 2. Inbriaufend v. Ebr das Safentreus an Felsmande neben Darffellungen von tultifden Fels. bilbern, bie fich auf mit dem Jahreslauf gufanunenbaugenbe Bebrauche ber Fruchtbarteit und Lobensorweckung begiehen, Belondere Beachtung verbtent eine Darftellung aus ber Zeit 1000 b. Ebr. aus bem Raufafus, Auf biefer Darftellung rennt bie Monbaotem in Beftale emer Antilope gegen das Hatentrenz, allo bie Gonne, an, bie von einem Bogenidnigen beidnift mird. Eine Cage, die gemein inboger. manischen Worstellungen entspricht und stemweit-July fear thinle

Den fenntlichen Unberern und Babuloniern, ben Amoritern und hebraern in Palasima ift bas Batenfreng fremb geblieben. Ermähut fer todi, ban, wie in bie bubbbijtride Meligion, ard) in ben Mobanimiebanismus bas Satenfreig gefommen ift, ABir baben fogar Batentrenge, Die jum Phamensung des Propheten umgewandelt find. Dier nabm bas Salentreng femen Ausgang in Perfien, also von Giebieten, wo es von altereber jubans war. Es brang donn mit bem Mehammedanismus überall bertnu, mo biefer Biff faßte, fet es in Sorten ober Ugnpten, Mordafrita ober Spanten. Denn auch in ber Abambra in Branada finbet fic bas Batentreng, ebenfo, wie an ben afteröftlichften Gebauben bes Dlobammebanionens in Inneroffen, Zurfoftan, mo wir, wie in ber Urgeit, bie Berbindung bes Satentreuges mit bem gleich. armigen Areng beobachten tonnen.

Es bürfte ein volliger Irrtum fein, ju glauben, baf Sumbilder, Sumbole fiets Borbilbern in der Ratur nachgebilbet fein nüffen. In unferem Anlle alfo, daß das heriszeichen des hatentremes in der Ratur ober an einem Berät batte beobachtet worden fein umffen. Go bat man behauptet, daß beim Zeuerbohrer, der in den Lagen der Urseit inm Zeuerzunden benust worden ist, die Finten ein halentrem gebildet hatten und auf folche

Weife bie Gutflebung gu erflaren fer. Erft burd; eine foldee Beobadifung babe ber norbifche Menich in ber Cteingeit barauf fonmen tonnen, bas Batentreut jum Sinnbild ju maden. Gine Behauptung, fur die nie ein Beweis erbracht wurde. Diefe etwas materialistitidie Aufjaffung wird unferen Borfabren in teiner Beife gerecht, da fle thnen nicht gutraut, daß fie aus bem rein Bednutlichen beraus, aus einer umeren Schau gur Schafrung best Safentreugfunbilbes gefommen fein tonnten. Freilid, folange auf ber Bubne Die Germanen, ftruppig und ruppig, mit Bettvorlegern augetan und mit wilden flierhorn bewehrten Belinen ober Glebermilden "barbarifd" aufgemacht, und immer mieber gezeigt werben nub bies, obwohl die Wiffenidiaft feit Jahren bas mabre Bilb unferer Borrabren in ihrer Kulturbobe und ihrem banbwertlichen Ronner aufgegeigt bat - folange eine folde Parftelloufe forigerabet wird, muß es idmer batten, bem bent iden Bolle flarjumaden, bag bas Ginnbilb und Beilegeichen aus bem Geiftigen, bem Ungegentlandlichen gefommen ift. Was mufiten wie bor wenigen Jahren von germanifcher ober norbifdier Summelofunbe? Beute nob belehrt! Geit Urzeittagen mar bie beilige Richtung im Rult fomie in ber Sonnenund himmelebeobaditung Die Mort. Gut. Lime.



15 407

© Universitätsbibilothek Freiburg

Wangerecht baju geborte: die Oft-Best-Linte, also ein gleicharmiges Rreus. Unt dies gleicharmige Rreus Unt dies gleicharmige Rreus bildete ber Gesichtefreis einen gedachten Nablraug. Darum mar wohl bas vierspeichige Diad, das rein gedantliche Richtungsbild jum hindunel, für ben Nordmann ein besonderer Ausbruck gottlicher Harmonie, zumal er bieses viersspeichig angenommene Rab nus der Himmelsbeobachtung in der Sonne selbst wiedersand. In nordischen Bectten ift die Sonne nicht eine glatte, volle Scheide, sondern sie siebt eben wie ein viersspeichiges Rab aus.

Otoch jur Wilmgerzeit wird vom "Rabe der Sonne" gesprochen, wie es ber befannte Etern. Obdi auf Island noch tat. Go erflätt es fich auch, daß ber Germane mit dem Bann, dem Maibann ober der Julenste das Sonnenrad verbannte, wie es beute noch alljahrlich um bem Oneifenberg im harz geschieht und senber über- all in germanischem Gebiet üblich war. Der Psahl, der Holzstamm, stellte die Gotiben dar, und um ihn, der wiederum gleichbebeutend nut der Alliaule, der Irnunful war, treute der Honniel.

Bir feben von Anbequin bas Satentreng winner aufs engile init bent Sonnenrab, bas bavielbe ift wie bas Jabrestreug, verbunden. Das Bafenfreug vervollitanbigt baber nur bas Sonnenrab, um bie Bewegung des Sonnenianfes angubeuten. Das geschiebt durch die Daten

So heißt das Rreng mit vier hatentreugen an ben Enden bet ben arudien Indern bezeichnender- weife "Rab bes Gejenes". Das gesehmanige Gesteben des Jahres bat bei ben Indogermanen überall zu einem Intitifden Brauchtum und zum



Entfichen von Jahreslaufbenuchen gefahrt, Die jume Leil noch heute auch in unferem Bolt lebendig geblieben find und bie fich in ber Bergangenbeit rudwarte bie in ben Anjang bes Germanentume bor 4000 Jahren, ja fogar nech baruber binaus, nadmeifen laffen. Das Safenfrent ale Rreug des Jahresgeichebens ber alumfaffenben Platue iff alfo ein Gunbilb bes QBerbens, bee Geine, Bergebene, ber Unenblichteit, bes Biedererwachens, bes Lebens, ber Dafur. Bur uns ift ein haten als Bewegungszeichen nicht auf ben erften Blid verftanblich, aber in ber einfachen, begruftlichen Darftellungeweife ber Jahrtaufende vor une, wo man bas Abefen eines Dinges darafterifieren wollte und nicht fein außerlidies Musschen barguffellen frebte,



ba bezeichnete man auch ben Buff und bas

Geben nicht anders als durch haten. Ein Beifpiel von den artichen Briechen verdentlicht biefe Berfiellung febr ichon: Das Dreied unferer Zeichnung mit den Schachbreitumillern oben, bei beuter die Welt, der mittlere Teil, die Oft, und Weitberge, werichen benen die Sonne auf, und untergeht; darunter der Weltenstrom. Auf ihm find als Zeichen für die Bewegung des Wassers halchen angebracht.

Die Frage, welche Kulturen bas Satenfreng verwendeten, laut fich beute volltonunen flar beautworten: In der jungeren Steinzeit ift es bas Gebiet der nordischen Kultur, aus der später, im Beginn der Brontezeit, bas Germanentinn entstrich. Da das Satenfreuz ein Sonnenfinnbild ift, ninfi auch die Enistedung des Satenfreuzes, wie bei ben ubrigen Sonnenfinnbildern, im Rorden bei gen. Aus der gleichen Zeit haben wir es in Boh.

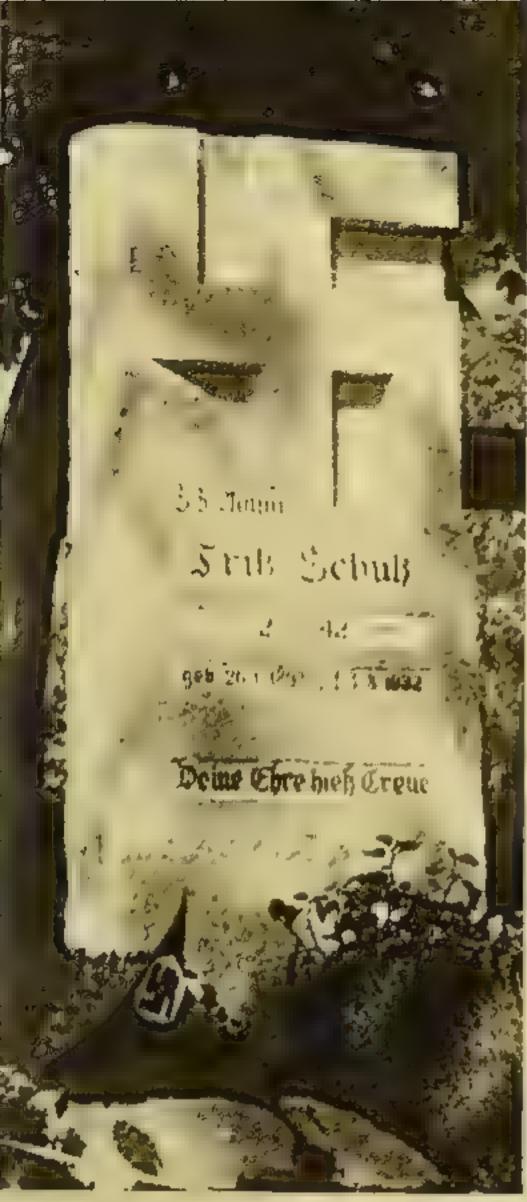



Unter Grabsteinen mit dem Hakerikreuz rühen unsere Helden aus Vorzeit und Gegenwart





Erlass der Kaiserin Wu (684-704,



Buddha Bild aus dem Johre 800





Bauernteppich eines pfälzischen Einwanderers in Nordamerika (18. Jhdt. Pennsylvania-Museum)



men, Giebenburgen, bie von fübindegermanifchen Gia u nen bewohnt wurben. Bon Europa, ben beiben Gebieten der Dorbe und Gubindeger. mauen, gebt bann ber Bug ber Arier bis noch Indien. Auf feinem Banbermeg geht aber bas hatentreug ebenjo burch bie gleiden Lanber, burch bie bie grifden Bollegruppen gezogen find. Von Trojanern, Befeden, Bethitern haben wir icon gelprochen. Bet ben Griechen find ja mebrere norbifde Zamanderungen feitzuftellen, und gerade biefe norbifchen Bumanberer bringen jebesmal bas Datenfrong erneut befonders betont mit, bice fowohl in der umtenischen Beit als auch bei ber borifden Einwanderung. Die arifden Bolfe. gruppen gelangten ja bis Indien. Bon bier aus ut offenbar bas Salenfreng nun burd Rulturnbertragung in wefentlichen mit bem Binbbisintio meitergewandert, und wir baben an vericbiedenen Stellen ber Erde bie Dloglichteit, bas Dinibergeben bes Satentreuges von einem Rult in ben anberen gu beobnduen. Schlieftlich voll sieht fich ber gleiche Borgang auch bei ber Entftebung bee Chriftentung.

Das aus bem Ofteil bes ronichen Reiches tonmende Christentum fannte junacht nur Sunsbilder, bie ihm felbit zu eigen und bennuch invield druftech waren, wie Fild, Taube nut bem Ofsweig, Gute hurten ufm. Weiterte bod ber Ateriteitiger ber Christentebre, Minutius Feltr: "Denn wir errichten feine Kreuse, noch wünschen wir bies! Ihr, die ihr bolgerne Gotter beilig battet, betet vielleicht holger und Kreuse gleichsam als Teil eurer Gotter an!"

Bei der Ansbreitung bes Christentums tanien bann Sombole bengu, bie wir beute viel niebe ats tipildi driffiich empfinden, bie es aber ju QBirtliditeit urfprünglich nicht woren, namitch bas Kreig und bas Batentreng. Beibe maren urfprunglich gleich bedentfame Combole Das Kreus femann erft fpater als denft des Sinnbilb Die Oberband, weil es burch bie Unimandlung in das Marterfreus Chrift fich init ber Rirdenleftre febr biel beffer verbinden lief ale bas Balentreug und weil man wohl empfand, bofi biefes von ben Germanen bed) allgu frort ofe beilige Sombolifierung ibres Blutes unb ber ihnen arteigenen Geelenbaltung angeseben vourbe. Bleichmobl fei feftgeffells, bag in ben Ralafemben Rome bas Safentreng vor bem drifteiden Rreig auftauchte, und gwar int

2 Jahrbundert, mabrend das gleicharnige Rreig erft fpater ju finden ift. Dier ift alle das Hatentreut eber druftliches Sombol als das Rreut. Dies ift auch anderwarts der Fall. Wenn wir im Alpengebiet einen ber altesten Kirchenfundboden betrachten, der uns erbalten ift, so leben mir bier nicht bas Rreut, sondern nur das hatentreut.

In Bermauten mar eine gang eigenartige Situation entftanben. Berabe im erften Jahrbunbert unferer Zettredinung war bas Safenfreus eines ber lebendigiten Ginnbilder ber Germanen. Die Miffienare, bie nicht aus Dom famen, fondern ber irifdidottifchen Rirdie augehorten, die fegenannten "Eulbeer", mas fo biel n e "Kerntruppe Bottes" bebeutet, unterfdieben fich in vielein von der athanafildien, katholischen Rich. tung bes Chriftentums. Dem Wurten ber Bren m Demifchland muebe erft burch Benifa; ein Ende gefent. Sto verbanunten Thor und Woban nicht als Teufel, fonbeen erflärten fie nur als fdwade Botter und unterjogen fich oft jum Beweis ber Dachtigfeit bes neuen Gottes ber Feiler. probe, d. b.: fie trugen glubenbes Gifen mit ibren Sanben unter Anrufung Chrift. Gerobe Die Bren vertunpften bas Batenfreig Grinbel mit bem Chriffentum, wie als Beifpiel ber Religmenfdrein bes beiligen Patrid jeigt. ABenn bas halentreug nordlich ber Alpen in bem erften Jabrtaufend baufig aie deriftliches Sinnbilb erideint, fo gebt baraus bervor, baf man nicht nur ben germaniden Borftellungen entgegentam, inbert man biefe alten, beibilidenorbifden Smibole weiter benutte, fondern biefes ABeiterleben lafti ben Coluft ju, baft bie Rraft bes Germanentums und feine Einschabung febr viel bober mar, ale mander bente vielleicht mabr haben niedte. Es liegt boch in ber Anerkennung biefer Smirbole ungewollt eine homne und Bejabung ber meltaufdanlichen Bobe bee Germanen, batte man boch fonft bie Sinnbilber obne weiteres abgefebut. Benan basfelbe frielte fid bereits im Beginn ber Maditentfaltung bes Chriftentunis ab. In biefer Best war bas gefantte rounidie Militar, bas eine beberrichende Rolle im gangen Mettelmeergebiet spielte, rein germaniid. Gemiffermaßen war bas gange Mittelmeergebiet militariid mit Germanen uberlagert, Grund genug, in bee Anfangegeit bee Ebriffentunis, etwa um bas Jahr 300, im weitenen Dafte auf bie Unichauungen und religiolen Berftellungen bes germanifden

Militärs in Rom Rindficht zu nehmen. Aus diefem Stud Sombolgeichichte ersehen wir, bağ das Christentum ben Germanen teineswegs etwa barbarisch unzwilnstert geseben haben tann. Man übernummt nicht Sinnbilder von einer Anschattung, die verachtenswert erscheint, sondern tagt dem alten Sinn nur dann einen neuen au, wenn der alte Sinn als ethrich hochstebend einpfinden wird.

Eine Reibe germannidger Brabfunbe ergablen inis befonbers Lebrreides nach biefer Richtung bin, Zwei Beilprele feien berausgegriffen: Auf bem Graberfelb von Dichabn (Mart Brandenburg) fant fich eine mit Leichenbrand gefullte Urne aus bem 2. Jahrhundert, die benfelben Sinnbilbgufammienbang wie ber mebrere Jabr. bunberte fpater entilandene Patriffidreut Gie tragt nauftch Rreut, Salentreut und Irminful, Lebensbamn Allfante. brei Spmbole finden mir beifpieloweife auf dem Altartud bon Balberfladt wieber. Auf benifelben Altertuch fenbei fich ein Quabrat init Goten an ben Rändern. Das gleiche finden wir am ber germanifden Urne von Barbenfieth eima and bem Beginn unferer Bentrednung. Dieben biefem fo auffalligen und eutzgartigen Stunbild fiebt man wieber ben Pebensbaum und wetter bas hatenfrem und boppelien Baten, bas wir gerabe auf frubdrifttiben Dlefigemanbern, Mittaren und Migrtudern beobachten tonnen.

Bei ben beidunden Germanen wurde bas hatentreng sowohl Thor als und Odin zugelichrieben. Es war beiber Gotterzeithen. Als Sinnbild Odins erhalt es oft flatt ber Baten Begelober Pferdetopfe, als Thors Zeichen Stiertopfe. Moch bente trägt bas hatentreng in Island ben Plamen "Thorsbanimer"

Am einbrucksvollsten ift wohl in bem Grab einer germanlichen Priefterm an einem Anniteit bas Hatentreignnnbild in Wertnüpfung und bem Sonnenrab und etreng gefialtet worden.

In der Zeit um 1800, als nach der Niederlage Preußens die erfte nationale Erbebung fich vollzog, fanden auch bas erfiemal germaniche Aus grabungen in Deutschland großere Beachtung, und bier fand man an vielen Urnen bas Salentreuz und erfannte unt Necht in diesem etwas besonderes Germannches. So tennen wir aus der Zeit vor 100 Jahren sogenannte Lurnerfrung, die im Eichenfranz ein Hafenfreuz trugen. Bor

bem Rriege bat einzig ber Deutiche Enruerbund das "Fruch-Fromm-Frob-Frei" in Safentreug. form geicherseben, (Es ift berfelbe Bund, ber 1889 megen des bei ihm geltenben Arterparagraphen aus ber Deutschen Turnerichaft ausgeschloffen wurde ) Mis um bie Jahrhundertwende, vor effon 40 Jahren, bie Wantervogelbewegung fich in Deutschland ausbreitete, erwachte imnier niehr in ibren Rreifen ber vollfuche Gebante, und jablreiche QBanbervögel fubrien bas Satenfraug als Smubild ber Lebenserneuerung, bes flegenden Lichtes und ber wolfischen Geniemichaft. Es ift fost vollig unbefannt, bağ ini Welttrieg Wandervogellolbaten fieme Bimpel unt Satentreujen Der boltiiche Wandervogelfubrer Otger Graff führte biefen Branch ein. Der QBimpel trug bas Satenfreut im Rreife und im Rreugungspiintt ben fliegenden Greifen, ber das Bimbesteichen der Wandervogeljugend war. Otger Graff ift 1917 gefallen, aber feine Eletreuen haben weitergearbestet. Ale un Anfdiluft an bas fdmiadvolle Ende bes Weitlrieges Celhilidingverkande und Freitorps entitanben, gingen bie QBanbervogelfoldaten bortbin unb brachten fo bas Bafenfreug in bie völlische Berecasusq

Es tann une nicht gleichgultig fein, ob ein Sinnbilb, bas beute Spnibol unferes Wolfes geworben ift, eine inbaltoidmete Beiduchte bat eber tiidit Ein fo großer Polititer wie Mapoleon musite, wie wichtig es ift, die Wegenwart mit bem Wert ber Trabition aus ber Wergangenbeit gu verknunfen, und er far pfpchologiich bas Richtige als er in ber Schlacht ber ben Ppramiben feine (Arenabiere baburd aufeuerte, baff er, auf bie Poraniben zeigenb, ihnen gurief: "Bunf Jabrtanfende bliden auf ends herab!" 🕰o ift es auch nut bem Batenfreig! Dicht allein ber Ginn ift aneidlaggebend, ben wir heute nut bem Baten. treut verbinben, fondern bas QBiffen um feine Bergangenbert, Entitebung und Bebentung tonnen ims ban Ginnbild nur um fo wertvoller uab verehrungsmurbiger madjen, jumat ja ber Fubrer fich ber Wergangenbeit und bes Sunte bemufit mar, als er bas Batentreng jum Beiden der Bewegung erhob und ibm dannt einen Beg wien, ber es fdiliefifich jum Sinnbild bes geeinten Reiches machte. In feinem Bach "Mein Kampf" fdreibt er. "Ale Rationalforialiften feben wir in unferer Tlagge unferen Biel-











Oben Dre Batenfreupderben aus bem Jahre 500 r Ebr., bie mittiere mar in bem Grabe einer german iden Priefterin

Lintet Aren, mit bier Matentrengen Beim nie Reent one funf Safentren en von einer vanden, den Urne (Bergun aus einer vanden Gereconung)











Dben: Sonnenrad aus vier Rafenfrebien. (Dom, Soloniti, 7 da übninbert.) Sonnenrad aus Bafenfrebien. Mar ennmitte. Denochan Balberftabig, Uren, nit bier Gafenfrebien vom Mebgewand bes Bichele Bemell (geft, 1341).

Danf de Junf Balenfrenze nem Alturfuch im Dem ju Saberfindt aus dem Jahre 1250. Das Safenfreuz als Chriffusmenegramm XP. (Louloufe, & Sahrhundert)

19

prant: Im Rot feben wir ben so talen Bebanten, im Weiß ben nationalistischen, im Hate us die Sendung des Kampfeb für den Steg des nordischen Menichen und zugleich mit ihm auch den Sieg des Gedantens der ichniffenden Arbeit, der selbst ewig unjudidt mar."

Dachbem wur nun bie funftaufendgabrige Befridte bes Batentreuges tennen, ift es une nicht vermunberlich, bağ wir beute nuch außerhalb Deut dlands bas Satenfreut als ffaatlides Bobeitogeiden finben. Finnide und lettodie Alugtenge tragen es. Une ift flar, mober bies tommit, benn in ber Worgett ift auch bier bas Datentreng ftart in Anwendung gewejen auf feinem Ansftrablungswege, ben es von ber Berbreitungelinte ber Arier ans genommen bat. Gebr baufig wird aud ber ABeltreifenbe bas Datentreug ale Flagge nicht wur an ben beutiden Chiffen feben. Go tragen, um nur einige Bat fpiele ju nehmen, bie Schiffe ber Island Reeberei bas Bafentrent, ebenfo baben es nordipaundie Dampforgefellidiaiten, und and bei einer Minist und Sudameritanifden Gefellichaft ift es vertreten. Bier laffen fich ebenfalls umdmer bie Naben jur Borgen fnupfen, benn bas Satenfreng if bei ben Basten bas Ginnbild ibrer politichen Unabhangigleit, und von Amerita borten wir jo, baft es als Connenfinibilb bei ben Inbianern gn Baufe war. Ans bemfelben Quell fertomment, führte auch mabrent bes Weittrieges bie 45. ameritanifde Division bas Satenfreus, Menn beite eine Pormation ber englischen motorifierten Artifierte dasfelbe Beiden tragt, fo ift auch bier Die Quelle unfdwer gu ertennen, ba boch England, durch feinen Befit in Indien, bas Batonfreug, bie Smafita, in lebenbigftein Gebrauche por Aligen fiebt. Durch bie Rolonisloffigiere ift bie Swaffita in ibrer inbiidien Blude, und Beile. bebentung unch im Bemiatlande mieber in Bebrand gebracht worben. Ein befonderes Rurie. fum ift bie Latfache, baft auch bie erfte und einuge Fabne bes Bolferbundes in feiner Entfiehnugs. geit bas Satentreng trug. Gie murbe bon Dr Lafie, einem aus Belgrad ftammenden Giowenen, der 1920 Muglied der politide litamidien Vicentomunifien war, entworfen und als Jabuc bes Wolferbundes im ber neutralen Zone um Belna an Antos und Conbergugen geführt. Gie trug auf blagblauem Untergrund in ber rechten oberen Ede ein Quabrat mit bem Salentreug, bem "Snubel bes Rechtes und ber Gerechtig-

Mit einem perloulichen Erlebnis fet ber 26. fdluff gemacht: In Barcelona faufte ich einige Mehikamente in einer Apothefe und merfte, bag ber Apotheter bem Deutschtum febr wenig freundlich gelounen mar. Auf meine Frage, was er une benn eigentlich vormurfe, antwortete er furg: "Die Hatentremfabne!" Ich fragte ihn erftaunt, marum er gerade bas Beiden migbillige, bas audi in ber Befdichte feiner Bemiat eine große Rolle geipielt habe. Db er benn nicht wife, bag an bem Eingang gur Kenpta in der berühmten Kathebrale von Barcelona, groß und breit bas Safenfreng eingemeinelt fet? Er geriet gang auber Fallitig Bir besuchten bann beide bie Rathebrale. Auf dent Mudweg erfählte ich ihm die Beichichte des hatentreuges. Dafi es bas Sombol bes ftegenben Lichtes bee Sonne, ber Rraft, ber Unenblichkeit fei. Und nun fing er an, fich ju entichuldigen Bisber babe er gemeint, bag bas Batenfreng lebig idr ein Beiden bes Antwemttienus mare Bierauf lagte ich ibni, bafi dies eine felunbare, prangeläufige Folgeeridemung mare, beim wenn auch bas hafenfreut feinen Stegestug, von ben Ariern ausgebend, einft über bie gefamte Abelt genommen habe, fo fer es boch gerabe bom aiten Cemitentint mie angenommen worben und biefein aus guten Grunben flets fremb geblieben. Bente moge man biefe Zatlache gewillermaben als negative Seite des Sateutrengfinnbilbes betraditen

Bur ben Deutschen bes Dritten Meides aber bat es pofitive Be. beutung. Entitanben in fernet Porgeit aus bem Bublen und Chanen unferer Ahnen als Bei. den ibrer Mrt, ibret Gtarte unb ibres boben Bollens, ift bas halentreus nad feinem Emporfeigenaustaufenbjahriger Ber. funtenbert wreber jum Ginnbild ber Reinbeit unferer Raffen. gemeinichart und ibrer geftigt it geworden. Einbebres, fleghaftes Zerden ber Lebensbefahung, ber herjenswärme und Echopfertrait unferes Waltes. heiliges Som. bol bes Ewigen Deutschland!



# Sie J-Wertstage von Arno, Schickebanz

Es ware an ber Beit, baf bas bis jum boutigen Lag berumgezeigte Ammenniarden verldmanbe, bie Juden feien in bergangenen Beiten fowobl Aderbauer wie Biebzuchter gemofen. Buch bas ift eine von ben Zale fachen langit miberlegte Beidichtetenftruttion. Die "Stabtraffe", bie ja ibres gang befonderen Lebenserwerbs, des Quiders, megen bie Steinhaufen bes Altertums wie der Begenwars bevolkerte, bat fic nie unmittelbar wie alle anderen Abelter aus einer Lanbidiaft erhalten tonnen, fonbern allein burch bie Ausbenfung ibrer Mittmeniden. Das ift ber entideibenbe Unterfdueb ju allen übrigen Raffen, Bollern unb Stammen. Diefe Beranlagung gwang fie obue jebe fichtliche und fichtbare Plotigung von aufen in ftanbiger, balb idmellerer, bald langfamerer 2Banberbewegung, vergleichbar ben Dlomaben, aber fabtifder Urt, bie nicht mit Uberfallen burch Bewalt fich bie gertweilige Ansbeutung beftenmiter Landichaften ficherten, fonbern burch Lift, Tude und Betrug die Aneignung ber Gitter ibrer Birisvöller betrieben. "Geit ben alteften Beiten betrieben Inben Belb. und Abediel. gefchafte, welche von jubenfemblichen Ehronuten mit bein Prabitat Quider belegt merben", verfichert ber fiebilde Belducteichreiber Ranferling (Die Juben in Spanien unb Mavarra). "Bou Infang an trieben bie Juben in England Gielb. geichafte", bemertt ein anberer jubifder Bifteriter (Beorg Caro, Sogial- und Wirtidiafte. gefdidite ber Juben), obne allerbinge wie ber Erftzitierte hingugufeben: "In ben Beburfutben ber Meniden fant ber Budier feine Dabring"; bie vernichtenbite Beftitelling, die je von eineni irbifden Biftorifer und Rabbiner getroffen murbe. "Die von Juben erhobenen Binfen, wir wollen es nicht leugnen, ideinen eine überniafige Bobe erreicht ju baben. Alles murde ofe Pfand geltetert: Der Canbinann gab feinen Prlug, ber Ritter feine Burg, Die Konige bas Beichmeibe, ber Bifdof feinen Ring", ergangte Rapferling feine Mubführungen (Die Juben in Davarra). Roch ein anderer vom Gefantgubentum bemußt aufrechterbaltener Bretum muß berichtigt merden: nicht bie im jeweiligen Lande anfäffige Bevöllerung foul bas Chette, fonbern bie Juben felbft, Um fich nicht mit ben übrigen Meuldien gemein gu madien, Die bas Jubentum allein ale ju feiner "Bebienung" riditiger Musbeutung eridiaffen aufah, fonderte es fich in bodmittiger Werachtung ab. Es felbft iduf bas Gbetto mit feiner eigenen, auf ben judifden Lebren aufgebauten Wermaltung, Die wir noch im Rabal, ben fabilden Gemeindebermaltungen im fruberen Ruflanb, mieberfinden. Erft wiel frater, im fogenannten ausgebenben Mittelalter, ale bie eingelnen Birtevolter binreichend Gelegenheit gefineben batten, fich mit ben mertwurdigen Erwerbagewohnbeiten ihrer Baftelouten naber aus eigener Erfahrung gu befdiafrigen, erftanb baraus das zwangsmafige Bbetto! Much follte bannt nicht eine Gewaltmaßregelung ber unerwünschten Einbruiglinge bezwedt merben, fonbern bie Ginriditung murbe ju ihrem Coube getroffen por ber burd ben zubischen Wucher ofemals bis zur ABeifiglut gebrachten Emporung ber Bevolferung.

### Der Weg bes Jubentume bis jur frangofiichen Revolution

Die Wechselbestelnungen swisten den Jaden und ihren Wertevollern nabmen, gang unabhangig von der Zeit, den allgemeinen Berhaltniffen und gefrigen Stimmungen, bis zur franteriden Revolution einen fich nur nich geringen Abweichungen überall wiederholenden Werlauf, der fich solgendermaßen darfiellen liebe.

1. Auf Grund bestimmter Nachrichten ibret Kundschafter wondern die Juden in einem Canbe ein, oder werden von einem fiegreich vordrüngenden Vielfe bereits vorgefunden. Das Bolt begegnet den Juden unt einer gewissen Neugier

ober nimmt Intereffe an ihrer Ericheinung, verhalt fich im übrigen aber gang gleicigültig.

2. Diese Periode ber Dulbung, in ber bie judischen Rolomen abgesondert in ihrem Gheito ungestort ihre Sitten und Gebrauche beibebalten und jede Einmischung in ihre Angelegenheiten verhindern, geht sehr baid in eine Periode der Begünftigung über, naturlich nicht settens der anssassingen Bevolkerung, die mimerhin schon einiges Arnachige in der Betatigung ihrer Gafte gestunden hat, sondern seitens der Machthober. Langlam entwicklie sich das würdelose Spiel mitichen dem sich immier wieder vollsaugenden in dichen Schwanim und der ihn steis anie naue anspressenden furstlichen hand auf Rosten der eigenen Boltogenoffen.

"Es ift burdjaus fein Grund vorhanden, Die Chriffen gu beidulbigen, bag fie um voraus gegen bie Juben unfigunlig gewesen feren, ober fie um ihrer Religion willen batten bebrücken wollen. Im Gegenteil, Diefen maßlofen Beamiltigiangen gegenüber hatten bie Ebriften Urladie jur Rlage", fubri ber jubenfreundliche Gelebrte C. F. Bemann (Die bistorische QBeltfteilung ber Juben) über bas Treiben ber Juben 1. 33 in Spanien aus. Dort lag "ber beweg. iche Meichtum bes Canbes gang in ibren Banden; ber Grundbefig tam immer niebr durch Windier nib Auffauf ber verlduibeten Ginter in biefelben Banbe. Bom Staatsfetretar und Finangminifter ab, waren alle Beaniten, bie mit Steuern unb Gelbfachen ju tun batten, Juben. Durch Bucher war ibnen fast gang Aragonien verrfandet. Die ben Stadten belbeten fie bie Dlajoritat ber bem terten. Bevort kaig "

7. Die Indisferenz ber undiffigen Bevollering schlant augesichts ber immer zügel und
ichrankentoser einsependen Ausbeutung burch bie
Juden, die jest ichon die Stellung auch rechtlich
weitaus Bevorzugter erlangt baben, in ofienen
Onst um. So durften in einzelnen Landern
vor die Juden Geldangelegenheiten wegen nicht
verhaftet werden. Sie waren von allen auf
Abaren lastenden Stenern befreit. Dan Gintern,
die ibnen durch Erbichaft zufielen, branchten sie keinen zehnten Leil an Abgaben zu entrichten.
Wenn ein Jude einem Christen etwas schuldig feint sollte, so minte der Christ zwei Zeugen
stellen, wovon "der eine sedensalls ein Jude lein mußte". Dass ein solches Verfahren für den Christen herfnungelos war, braucht nicht naber ausgezuhrt zu werden. In Deutschland 1. B. genugte die Aussage eines Juden, das er ein der ihm gesundenes, gestehlenes Stud ehrlich erworden hatte. Der rechtnungige Benner von dann bei der Zuruchsorderung seines Eigentums gezwungen, den Preis zu entrichten, den ber Jude behauptete, danne gezahlt zu haben

- 4. Dreie friemlofe und brilid begrengte Ceibfibilfe ber fdusios der eingewanderten gaguptifden Plage" preisgegebenen Bevotterung erleidet Mitgerfolg. Unter bem Coun ibrer furdlidien ober furftliden Gonner tebren bie Buben, ausgestattet mit neuen und frech groueren Morrediten, jurud, getrieben bon bein Befreben, Die erlittenen Berlufte gu erfeben und weitere Giewinne ju erzielen. Uber eine wieber aufgehobene Answeifungoverfugung bes franconiden Konige fdireibt ber jubifdie Duteriter Jobil "Babe Teile nachten fich feine Erffarungen, feine Chrenreiti ugeverlude, feine Beripredningen; beibe Zeile maren gelbgierin und beibe ichtoffen einen Bergleich, jeber in ber Abucht, ben anberen ju berfiden; bie Juden mollten burch Wucher bie Berlufte erfefen, ber Konig boifte, burd fie feinen Cont gu fullen."
- 5. Die Ubergriffe ber Juben baben enricht im gangen Lande eine bumpfe Emporung ber aufanigen Bevölterung ausgeloft, die niehr ober nunder durch des subischen Machenichaften en ihrem eigenen Lande enteigner ift. Selbst die Kursten vermogen der überhanduschmenden Barung nicht mehr Wicherstand zu leiften. Dem berechtigten Notwehrverlangen nachgebend und verlodt von der ihnen wintenden reichen Bente, beschließen sie die allgemeine Austreibung ber Inden.

Diese schematische Darlegung ber Mechtel, beziehungen posit auf Spanien, Portugal, Frontreich, England. Wie bekannt, murben bie Inden aus Spanien 1402 ausgemicien. Trop ihrer jahlenmasigen Stärke griffen sie nicht zu ben Waifen, als ihr Mittel, die Bestechung, versagte. Ubrigens kann bier noch ein graftierender Irrium miberlegt werden, dessen Werbreitung dem Jubentum außerordentlich am Herzen liegt, die Behauptung, daß nut ber Ausweisung der Juden der Berfall Spaniens beginnt Gerade das Gegenseil ist eichtig. 1492, mit der Entdechung Amerikas durch Kolumbus, beginnt

Spaniens Aufftieg jur QBeltmacht. In einem unter Philipp II, beginnenben Ditebergang waren nauf andere Safteren befeiligt, die Spanien feiner beften Ropfe beraubten und ibm gleich. getteg einen Blueftrom abjogen, ben es nicht niebr erfeben tonnte. 2006 Franfreich minisen Die Juben enbauling unter Philipp V. weichen, bod nabmen fie bie angrengenben Berjegtumer Burgund, Flandern Brabant qui, von mo aus ne febr bald wieber jurudiuftromen begannen. Edmart V, bon England wies fie 1290 aus England aus, bas fie orfentlid erft wieber unter Cromwell, ben fie burd Belbimmien unterftungen, betreten burften, wenngleich es an gebeimen Juben auch in ber Burichengeit in England nicht gefehlt haben mag. Doch barten fie bort nicht bie hochbebentfame Rolle ber Marranen in Spanien gespielt, Die fich in ber jungften Revolution von 1931 noch außerte. Aber Die verhangnisvolle Werquiding ber religiojen Morffellungen ber bibelgeffen und budiftabenglaubigen Puritaner mit ber Borftellung bom gaubermabiten Bolt" genugte, um feine Dladitommenidaft gun Chaben bes englifden Birtsvolts aus erbinden Grunden wieder ins Land zu laffell.

Die Dentidland lagen die Verhaltniffe infolge ber eingetretenen Zeriplitterung leider imminifiger oder für die Juden gundiger Werben fie aus einer reidisfreien Stadt jum Veripiel vermiesen, so nahm fle melleicht ichon das benachbarte Furthentium freudig auf. Sie erlitten zwar in einzelnen Landesteilen Werlufte, glichen diese aber bafür in anderen mehr als aus.

Das Bemertenswertefte bei allebem bleibt, das die Juden trot des ibnen nunmehr entgegengebrachten Dasses, troß der Verachtung, ber sie verfielen, troß Drobungen, troß einzelner Gewalttätigkeiten mie und nurgends auch nur den Verlachen machten, ein Land freiwillig zu verlachen Die ungebetenen, ungerufenen und unerwanschten Gasttolomsten jaugten sich mit allen Fasern an dem Wirtschaftsförper ihrer Wirtsvoller fest — wie die Mustel an der Eiche —,
von dem sie nur miter Anwendung nachter Gewalt getrennt werden konnten. Denn das
Indentunt wußte steis, daß die Trennung von
teinen Wirtsvölkern seinen Untergang bedeutete,
da es sich nicht wie die übrigen Volker allein

in einer Landichaft, fei es nun die palafimenfifche ober eine beliebige andere, erhalten tonnte.

Jene Plotwehrmagnahmen ber ausgebeuteten Bevollerungen ber verichiedenften raififchen Bufammenlebung und Candidiaiten aber benubte wieberum bas Judentimi, um in ein laufes Belderet über angebliche "Judenverfolgungen" ausgubrechen und burd Beridmeigen ober Entfiellung ber mabren Urfadien bas Dlarden von ben garmen und bedrudten Kinbern Biraele" in Umlauf gu bringen und gu erhalten. Damit verfnuprien fie wohlweislich ibre Ergablungen von ber Zerftorung Jerufalems burdt bie Monier, bie bas land boch mur bon einer es ausfaugenden jubiiden Prieffer-Oligardne, Die burd ibre Beloniadit einen erhitterten, unterirdilden Rampf gegen bas ronniche Imperium geführt hatte, befreite.

#### Dach ber frangofifden Revolution

Bis jur frangoffden Revolution ift Die Tatig. feit ber Juben innerhalb ihrer einzelnen Wirts. volter noch verhaltnismaftig einfach zu verfolgen Mit Bilfe ber errafften "Beute" maren fie febr bald in ber Lage, auf Die wichtiglien Einrichtungen und Perfonen einen entidieibenben Einflufi ausgunben, Maknabmen gu hintertreiben ober in ihrem Ginne vormbereiten, bie ihrer ibelteren Wirtiamteit forberlid; maren, obne bafi biefe Beeiniluffung nad außen ergenbwie auffallig in Erideinung trat. Aus biefen Grunden laft fic auch nicht unt bem einfadien gablenmafigen Werhaltuis ber Juden jur übrigen Comuchnerfchaft gebeiten, wie es von Jubentian gerobe fur Werfchleierung biefer Catladen flets mit Borbedacht genibt wird. Denn 300 000 in "gebobener Position" befindliche Juden in ber hauptitadt eines Landes, die bas mirtidiaftliche Leben three Birtevolles ,,tontrollierten", maren und find in ber Lage, Die Beidide biefes Lanbes nadihaltiger ju beeinschiffen, wie vielleicht bie reftlidien 29 Millionen ber verftreut lebenben Einwohner, befonbers naddem burd die Demofratifierung bas Gelb feine unbeidirantte Berr. idiait angetretem batte.

Dabei barf jedoch auch der von den Juben ausgeübte Einfluß in genfiger Beziehung nicht gering veranschlagt werden, da er fich in einer febr tiefgebenden Wandlung der fittlichen, rechtlichen und wirtschaftlichen Auffollung ihrer Wirtsvolker äußierte. Wie Monunfen bie Juden in seiner Jugend richtig als "Fermeut ber Dekomposition" bezeichnete, so übernte von ihnen ein immiterbrochenes Flusdum ber Zersenung auf alle Gebiete bes Lebens ihrer Wirtsvolker uber. Die sestigesugten Lebensordnungen, die bem Wesensgeruge ihrer Wirtsvölker entiprechen, hindern die Juden in ihrer Latigleit, weshalb ne als Zeritörer aller organischen Schranken auftreten. Die Gleichmacherei sond in ihnen ihre Wortampfer, denn je großer ein allgemeiner ftrukturloser Sumpf, um so vorteilbaster sür sie

Ullmablich geriet bas gange gefellichafeliche Leben der Birtevoller unter jubifden maggeb. lichen Einfluß. Rein Bebiet, auf bem fie nicht betrichten, auf bem fie nicht bie Befete bes Banbelns und Denfens vorldwieben ober wenigitens vorzusmreiben traditeien; beglinnend auf ber Mobe, über bas geiftig funfterifdie Chaffen, enbigenb mit ber ftaaispoliniden Jubrung und bent fottalen Aufbau. Gie maren bie herren int Lanbe. Gie fublten fich auch ale folde und blidten mit Beradtung auf Die "Emgeborenen" berab, bie in ihrem einenen Bebiet burd fublide, mit einem Chein bes Niedito umfleidete Madeindiarten enteignet mor ben maren. Wenn bie ausgehenbe liberaliftifche Epodje und besonberg bas 19. Jahrhunbert einen Damen verbient, ber bieber vergeblich gelicht murbe, bann tann es mit Bug und Medet "bas mbiidie Jahrhanbert" genannt werben. Denn noch me mag die Well fo einbeutig unter einer allerbings nad außen noch verlappten jubifchen Derridiaft geftanden haben, wie am Unfang bes 20. Jahrhunderts. Es gab feine Einrichtung im offentlichen Leben, in ber nicht Juben vertreten maren, ober bie fie nicht burch vielfache unficht. bare Baben beeinfluften. Rein großeres Ereignis, minter bem nicht in biefem ober fenem Ginne treibenbe jubifdje Rrafte fanben, um alle Beranberungen gu ihrem Doben ausgewerten. 1910 fdrieb Moris Goloffein

"Auf allen Polten, von benen man sie nicht gewaltiam fernhält, stehen plöhlich Juben . Inmer nicht gewinnt es ben Answen, ols sollte bas beutiche Kulturleben in fübliche hande übergeben . . Wir Juden verwalten ben gerftigen Besitz eines Botles, bas uns die Berechtigung ind bie Fahigleit dazu abspricht . . ."

Die Welt war verjudet, "Wir haben uns eingefresien in die Boller, die Rasien durchient, verschandet, die Kraft gebrochen, alles murbe und niersch gemacht . . . überhaupt ist sa heute alles verzudet, unser Geift ist nicht niehr auszureiten", gesteht der Jude Munger eisen.

Aber bas genugte bem Judentum noch nicht, Gemaß ibren Lehren und "Berbeifingen" freb. ten fie noch weiter nach ber enbaultigen Dberherridsaft. Der große Rrieg mar - wie es einer ibrer bebeutenbifen Fubrer, Morbau. Gubfelb, gugegeben batte - nur eine "Gproffe" auf bieler Letter. Das Biel mar, burd ben Weltbrand, ju beffen Entfadung fie entideetenb, wenn auch mehr hinter ben Ruliffen, beigetragen batten, bie thnen noch Widerffand leiftenben nationalen Regierungen ju befeitigen und, wein moglidi, bie aus ber geidicheliden Entwidlung bervorgegangenen gipnardutijden Regierungs allene ju zertrummern und burch ibnen noch gefanigere ju erfetten. Die Juben nannten bas bie "Demefratifierung". "Das vornehmite (man umf bie gange Miebertradu biefer QBenbung begreifen' femblide Rriegenel, Die Demofratifierung Dentidlands, wird fid vermirtliden . . ., benn wir werben bie Cobne Jahemes nicht verbran. gen", fdirieb ber leiber megen Dochverrate femergeit nicht jur Redienichaft gezogene frubere beutide Bouchafter in Loubon, Fürft Lichnowaln, wahrend des Arceges!

Die Medmung bee Jubentume ichien aufmigeben. Im Often brach bas ibnen verhafte faiferliche Rufland unter bem Anfturm ber beneichen Beere jufammen. Und unter feinen Ernmmern flieg bie blutrote gabne bes Bolfdewitsmus empor, freudig begruft bom QBeltjubentum. Die allen Wolfern jugebachte blutigfte Schredeneberridigft unter jubifder Oberleitung war in einem Canbe in Erfullung gegangen, Dann unterlag bie beutidie Beimat ben unab. latfigen Unterbeblungemanovern. "20ir werben ben Ctoat, der mar, nicht gurudrufen", freb. ledte bie jubildie "Frantfurter Beitung" binterber "Die Machte, bie ibn von innen beraus anebeblten, baben grunblide und nad allem Ernielten banerbafte Arbeit geleifter", gerferte ber jubifde Preffector. Aber biefe Freude tam etwas ju triib! In der Überfteigerung feiner Musbentungeverfudie am bentiden Bolt ermudite beffen Biberftanb. Urfrafte murben wieber lebenbig, bie nach einer neuen Beffaltung ber

ibrem Welen entspredenben Form rangen. Das Judentum mit seinem Biel, "in der nicht judigen Welt eine starte, organisch unertragliche Lebensform zu zerstoren", wie der Jude Aumenseld nach
1920 in Verlin zu verfunden magte, ist von einem Eiguber zeine Reafte ferner den n
te gerückt. Jedenfalls in Deutschtand, das feinen Begner kennt und
werß, das eine Richtaustragung
tiese Rampfes, groß sonfiger
möglicher Erfolge, völkisch en

Schon ju Zeiten Lubwigs XIV, hatten bie Juben in Frankreich einen gefahrlichen Einfluft am hofe erreicht als herrestieferanien, Steuerspachter und Guttreiber. Sie ftanden im hintersprund all jener gebetmen Aerldenderungen der Freimaurerer und bimanttaren Brüberichaften, aus beren Schoft die Parolen ber "Bleichbeit, Früherlichkeit" erwuchsen. Dircht umsfonst entuahmen und entuehmen biefe rem patifischen, auf eine "Weltverbrüberung" bindrichten Sieden Gestäuche bein Einvichaften ihre fabbalisteichen Gesträuche beim Enmagogenbrenft

Benn man von bem gangen Gewalch hobler Schlagworte ber frangofischen Revolution abstebt, bann bleibt als ibr entscheidendes Danaer, geschent die Sprengung bes Gbettos ober die sogenannte "Emangipation der Juden". Eine verlagende Libelsberrichaft verlor ibre Dincht an die Trager bes Geldes, die Juden, die es durch sausend Schiede und Tücken erraften. Von da begann erst der eigentliche Aufflieg des Judenstung, dem seine wachsende Bente um steigenden Masse den Ausbau seiner Macht erleichterte. Nicht umfonst hat das Judensum selber die Kelikellung getroffen, das glie Revolution der Stern Judos sein

#### Das jubifche Beieb

Angesichts unteres erweiterten Blidfelbes in bie Wergangenheit unb ber danut hervorgerwienen veranderien Bewertung ber auf und gefommenen Überlieferungen jener Zeiten ber rübren bie gewaltiamen Anftrengungen anglicht eingitreitgen Je altens an einer augeblichen Beichichte bes Jubentums mehr als lächerlich. Sie wären ichen laugit gescheitert, wenn nicht die unfelige Verfindrung mit konsessonellen Glaubenssahen sie vor der Entlardung ungebührlich iange bewahrt hatten. Die Juden als birefte

Dachfommlinge eines fragmenturiden Wultenfammes auszugeben, von bem fie fich nioglicherweife bie Bezeichnung entlebnten, ober gar ute Nachtommen ber Bowohner eines in der land. laufigen Auffaffung in ber Gefchichte niemale vorhanden gewesenen gubifden Reichas" anguiprechen, ift ebenfo gutreffend, wie bas togenannte Mite Teftament als Chronit ber QBeltidiopfung und ber Schidfale bes jubildjen Boltes ausqu. geben. Die Bibelferidung auf ber einen, Die Beididis- und Rulturforidung auf ber anberen Geite find langit ju ber Ubereinftemmung gelangt, bag alle im Alten Teftament erjablten Begebenbeiten Lebngut von anderen Boilern barftellen und auf Queffen gurudgeben, über beren Alter und über beren Uriprung im ein. gelnen bie Gelebeten fich noch nicht einig find In mabitofer Folge fint gefchichttiche Ereigmfie, mie fie von ber munblidjen Uberfteferung eingeiner Botteridiaften weitergetragen und ausgeichniudt murben, mit ben tieferen Mintuen unb Glaubensiehren geifig bochbebeutiamer Rulturvoller aufammengetoppelt worden, um erft burd eine mebefache Uberarbeitung und Rudbesiehung auf bie untelerweile in ber Befduchte in Eidemung getreiene focial oligarduide Kafieididit ber Juben fo etwas wie einen Giffit ju erbalten. Die ale altefte Uberlieferung and. gegebenen Bucher Mojes find jum Test jungften Urfprungs, Die Entitebung ber Pfalmen Galb. monie reicht faft bis jum erften Jahre unferer Beitrechnung, anbere Teile enthalten Emidnebungen ober verraten Umflellungen aus fpaterer Beit, die allem von ben Zwedmagig. Lettegranben biefer ofinialigen Uberarbeitungen Dabet befleiftigen fich bie Bengnis ablegen. Ub rarbeiter auch oneundnader Salidunge. inbem fie bie im Laufe einer langen Beitipanne in ber Bevollerung bor fich gebenden fogial.a Rampre und beren Auflehmung gegen eine ber Infudit aus materiellen Brunben gimeigenbei ifrupellofen fogialen Oberfdicht, Die unt bem Siege ber letteren enbete, in angebliche biefer fich beransgebilbeten Rafte gewahrte "gottlide Berbeifingen" undeuteten. Indem fie meiterbin ben wielen gegen fie gerichteten Beftrebungen, die weileicht in gewiffen Perioben und in eingelnen Panbidraften ju beionberer Clarte anichwollen und von bestimmten Dlannern gefubrt wurden, in Begiebung nut chen jenen

"Berheihungen" brochten und fo ein Gewebe ichnien, bas den Sun der Welterichopfung in die Pervorbringung des priefferlichen "anderwah ten Volfee" legte

Immer wieber haben bie bebeutenbften Dlanner, bie fich mit bein in Beiege gefagien jubifden Eingottglauben beidmitigten, jum Unebrud grbradit, bağ "baş Judentum als ein foldies in feiner Meinigkeit genommen, gar feinen Religionsglauben enthalt", wie Rant es feifftellte. Immer wieder haben fie betont, bag ber gab. Arakte Monotheisnme" bes Jubentums nur ein "abstratter Materialismus" mare .(b. Ct. Chamberlain), thr eigentlicher "Gott" bas Gelb ift, ale Ausbrud bes rein materiellen Gitterwerts ber gangen Welt. Coweit fich in ber jubifdien Lehre Antiange ober Begiebungen auf einen fogenannten Jenfeitsalauben finden, ftanimen fie aus Entlebnungen von ben verschiebenffen Dol. tern, mit benen bas Indentum im Altertum in Berührung geriet, mogen fie auf bie Dolmenbauern Palaftines jurudgeben ober von ben Mabnionicen, Amuren, Agopiern, Perfern ober fonft went übernonmen worben fein. Mangeblich iff, baß bas Jubentum ichon bei feinem erften Auftreten in ber Beidichte beftrebt mar, gerabe bie Emglertemerte all jener vergangenen Glaubeneformen gu verbannen und fie in rein irbildu, mit bem materiellen Boblergeben gulammenbangenbe abznandern und gu tonfervieren, "Die fubliche Ethit will nicht Opfer und unirbilde, fich felber genugenbe Meinheit, fondern Berwirklidning im Diesfeite", brudt ber Bioneftenfabrer Welrich febr bentlich biefe Umfebeung von Begreifen aus. Der "Erfofer" bes Jubentums ift nicht ber Befreier vom Ubel einer biesfeiligen Daleinoform, wie in Beiten bes geiftigen Berfalls und Miebergangs fich bie gebrochene hoffnung bochflebender Bolter geaufiert baben mag, wie j. B. bei ben Perfern, fonbern immer nur ber Beberricher biefer Welt, bem bie Mufgabe jufallt, bem Jubentum alle vorbanbenen matertellen Gutermerte auszultefern. Das Entldjeidende ift, bağ bas Berhaltuis jum Unbegreif. fichen niemals als em gegebenes, inneres, unverriefbares aufgefaßt wirb, mit bem fich nun ber eingeine ausemanbergufeben bat, fenbern als ein rem geschaftliches Bertragsverhaltnis gmelden ber Beneinidaft bee Jubentime und einem außerweltlichen 20.fen, auf bas bie inneren

Wesensinge des Judentums selbst binaus profijeret suid. "Das Judentum ist die einzige unter
allen Religionen, die keine Muthologie geschaffen hat, und was noch bober anzuschlagen ist, grundsallich seder Muthologie widerspricht. Die Religion ist aller Musik und allem Gebeinwerk entzogen", beträftigt der Rabbi Back (Wesen bes Judentume)

Taut man die verftreuten "Derbeiftningen" Jufonimen, fo laufen fie alle auf die Bertanbung einer jubifden herridiaft über bie uinteriellen Guter ber gangen Welt binaus, Die von Aufang an ale allem bem Jubenium gehorig betrachtet werden. Wie j. B. "Du wirft auffangen bie Mild ber Wolter unb ber Ronige Brufte follen bich fängen. Fremde werben fteben und eure Berben weiden und Auslander werden eure Adersleute und Weingartner fein . . . Und ibr merbet bie Ginter ber Wolfer vergebren unb in thren Reichtum merbet ibr eintreten" ulm. Bire Aufange frieden fich im fogenannten Prieffertoben ungefahr 620 v. Ehr, und erfahren im Laufe ber Bett, nachbem es ber nut bem Prieftertum verfilgten Oberfafte gelungen war, auch bie politifche Madt an fic gu reiften, eine inmier fcharfere Auspragung, Gleichzeitig mit biefer Wand. lung tritt auch bie Bertunbung ber "Ausermablibeit" wie als andere Geste berfelben Lebre in Erimeinung, bie jugleich bie bereits vollzogene Absolberung von der übrigen Welt angeigt wich diefe allein als Ausbentungsobjett für alle Autunit feillegt. Go befrutbet auch bie nach auften auffallige Mertunbung bes meuen Bunbes nut Jahre" durch Ebra und Nebenna nur in noch ldarferer Weife Die bereits volljogene Manb. lung, die ibren endqultigen Ansbrud im Talmid und folieffich im Couldian-Aruch findet. In ibnen wirb burd bie "gotilidien" Befege eine beridarfte Abienberung von ber menidificien Mitmelt, Die nur ben broftifchften Werunglimp. fungen berielben burdient find, geforbert unb Die nidude Lebensbetatining in einer Weife nornutert, bie mit bem Ergebnis ber gefchichtlichen Betrochtung vollauf übereinftennit. 3m Colonib gibt es untablige Etellen, in benen bie Beidiaf. tigung mit Gelbangelegenheiten als bie "Onelle aller Berebeit" empfehlen mirb. Der Galmub aber legt auch fur alle Zeiten feft, bag es Benswerte mit Ansnahme ber jebuchen fur bie Juten nicht gibt Bie j B. "Rabbi

Behuba bat gejagt: Die Guter ber Beiben find ber herrentofen Abufte gieich; jeber, ber fich ihrer bemaditigt, bat fie erworben" ufm. Unb im Souldan-Arud, bem abidhienenben "Giefenbuch" ber Juben, fieht "Benn jemond einen Midifuben mitgebracht bat, fo if es in einigen Stabten verboten, mit biefen Dichtjuden Gefdiarte gu madien, um feinen Radiften (Juden) nicht ju ichaben. Undere erfauben bies nicht allein, fonbern nian tann ibm auch Gelb leiben, thn bestechen, von ihnt giebou; benn bie Guter eines Michtruben find wie etwas, mas preisgegeben lit, unb wer gnerft tommt, ber bat bas Recht baran." Maimonibee, ber jigrobie Mann mad Mojes", befatigt bieje Aufjaffung unb ichlieut fich ber Lebre bes Levi ben Gerion an:

"Dies Gebot, baf man bon dem Fremeen wuchern foll, ift eines von den 248 Geboten, welche Gott von uns will gebalten baben, und twar alfo, daß wir nicht allem dem Frenden Gelb und Wacher leiben, sondern wir sollen tum auch Schaden, so viel als moglich ift, pilfigen, und es sieht uns nicht frei, ob wir wuchern sollen ober nicht, sondern es ift ein Gebot Gottes, barum, weil die Fremden fremden Ciottern bienen"

#### Der Paralitionnes bes Judentume

Die Datur leunt Genppen von Lebewefen, deren Bilbung allein auf einer febunbaren ABeife vor fich gegangen fein taum. Das finb bie fogenannten Para fiten und unter ihren mannig. falligen Erideimingen bie jogenanuten Art. Comarober un beionberen, Die, felbit unferein. anber vergefellichaftet, von ben Benteinfchafts. weien ibrer Wirte gebren, bie noturlich junt Ungeridneb von der Sombiofe ben allemigen Schaben fragen, Betrachtet man bie Doglichlett eines Art Schmaroberfume miter ben Familien bie homo sapiens, fo ift man vernberein geneigt, fie gu verneinen. Die verwidelte Beftalfung ichlieft, wie ber ben nieberen und nieberften Organismen, unter benen ber Parafilismus am verbrettetiten ift, eine jebe Umbilbung wie & 3. miter ben Schneden faft aus, ba eine folde bab betreffende Individuum fofort feiner Lebens. fab gleit berauben wurde. Ste tann fich bodiffens auf pinchologifdie, irgendwie mit bem Plervenluftem jufammenbangenbe Beranberungen er-

itreden, bie in ber Ericheinung felbit nicht gunt Ausbrud gelangen, wober erft bie fogtalen menich. lichen Geniernichaftsbildungen bagu bie Grund. lage bieren. Der auffonmenbe Taufchaubel und erft recht bas viel fpater in Erfchenung tretenbe Gelb begunftigen ben junebnienben Einrluß bes "fogialen" Fattore, ba unt beiben erft Die Erhaltung bes Lebens in einer Bemeguldiatt und fogar von fich allmablich bilbenben taftenmölligen Gemeinidaften auf Roften anberer jur vollen Geftung tommen. Schon im Caufchanbel, aber erft recht gin ber Gelbleibe tritt jum erften Male gang beurlich bie Wioglichtelt hervor, auch obne eigenen Schweiß burch eine wirtidiaftliche haublung Geto ju verbienen; gang beutlich erfdieint bie Moglidifeit, auch obne Gewaltatt frembe Leute für fich arbeiten gu laffen", fchrieb emmat Combart in feiner Unterfuchung über "Die Buden und bas Wirtldiafteleben".

Inmiement eine fortlaufende Kreuzung gwiden den in verschiedenen Landidiafren ichon ausgebilbeten menichlichen Raffen eine enticheibenbe Bedeutung fur bie Ausfohing ber noch ungetlarien fpontanen Weranberungen ber Erbmaffe abgegeben bat, ming bahingeftellt bleiben, Bor die Beurteilung des Judentums ift bas be-Maggeblid für feine Bewertung langles. find allem bie fich aus leiner Lebenoweife Lebensänsterungen ergebenben feinen. Caluffe auf feine Grellung ju ben übrigen menichtichen Raffen, Molfeen und Bruppen. Denn wenn bie Menidentunde auch gegenaber ber Dlaturfunbe in vielem benachteiligt ift, fo belint fie bod ben Morteil, auch bie geiftigen Erzenquiffe und die aus ihnen fprechende Lebent. auffaffung mitherangeben gu fonnen, bie wiederum Rudliminge auf die Abelensart einer bestimmten Glemeinichaft gulant. Deden fich bie gelduclitiden Latfachen mit bem Ginn ber von berfelben Gruppe niebergelegten Auffoffungen, To idialtet jeber 3meifel aus. Der Beweis bed von einer menichlichen Gruppe ausgenbten Souafvaraktiening ift geliefert, nachbem feine Moglidfeit von vornberein nicht befiritten merben tann. Die Welt ming fich hochftens über bie Met und Weife feiner Entitebung ftreiten, bie Cotfadie felbft lafit fid nicht mehr leugnen

Richt umsonft bat ber Bollsmund die Juben "Sobne bes Chaos" gennnt. Dem vorberaffatifden Naffendaos find fie burch gefeinnafigen

Werbegang entfriegen und ber einmal gewiefenen Babn, andere Boller ju zerleben, treugeblieben.

Der jubijde Lipas

Der Streit nur bie Bubenfrage ift auch gugleich eine Streitfrage um ben jubifden Enpus. Bon den einen leidenschaftlich verteibigt, wird er bon auberen ebenfo leibenschaftlich befampft Gefbit im Inbentum funb biefe entgegengefebren Auffaffungen verbanden mib werben je nach Mafigabe des augenblidlichen Borieils von ihm m den Borbergrund gerudt. Bate mirb eine jebe gubifche Eigenart" geleugnet, balb forbert wiedermit biefe "jubifdje Eigenart" befondere Rudfidienabnien nich Worzugeftellungen fur fich beraus. Daber bleibt gu berudfichligen, bafi bie Juben als "(Bafitofomen", in einer anbersgearfefen Bevölferung lebend, felbitverffandlich von ihren Wirtsvöltern abitaden. Buniber bringt eine gange Meibe von forperlichen Mertmalen, von benen jebes einielne einer ber im porberen Detent burdemanbergeiprengten Raffen jugewiesen werben fann Das gleiche tann von ber haufung veridiebener, un Jubentum auf reblicher Brundlage berubenben Ericbeinungen fielagt werben, von benen einzelne vietleicht ale Entartungemerfmale ausgelegt werben tonnten and auch bei anberen Boltern, wenn auch nicht in biefer Baufigfeit, angutreffen finb. Eron und allebem bleibt aber etwas undefinierbar "Budtides" ubrig, bas fic ber unmittelbaren Softfellung burd Bollfied, Bretel und alle anberen Methoden, wie bie Bluigenppentoridiung, entgiebt. "Co bat and ber Jube ammerft feine charafteriftifchen Buge, bie fich fretlich antbropologisch fdiver erfaffen taffen", lagt feift (Stammestunde ber Juden). Das auteritreicht aich Buntber "Der Raffenbilbungeprojeff bat irgent envas "Jubifches" entiteben laffen - man barf babet nicht nur an bie B reremmovergange benten, beren Bietell tattaleit erreriet ift, fonbern auch an bas Auftreten befimmter, ben Ereruftern befannter "Blutlimien", bei benen fich in einer bieber noch nicht genngend erforichten QBeife bie einzelnen Mertmale ber gelreugten Raffen nicht mehr unabhangig vonemanter vererben, fonbern eima in ber Weife verbunden ericheinen, wie 3. 28. beim Geichlecht ber Sabeburger eine beffinimte Bufanimenftellung von Bugen ber Unterleppe

und bee Rinue . , auch burch folde Bererbung en "Blutlinten" muß fich im jubifchen Bolf irgend etwas "Jubifdes" verbreitet finben." Diefes topifc Inbifche mare bas auch unter Meniden mögliche topijd Paraftiare. Gerabe weil diefer fefunbaren Bildung unter ben bech. tomplisterten homo sapiens fo enge Grengen gefest find, tfl feine Feftitellung auch in ber außeren Erideinung um fo auffalliger. In einer raffenpfmitologifden Unterindung berichtet Stigler aber u. a. auch: "Gang befonbers timild iff bas pfnehifde Berhatten. Bei Jubinnen finbet fich nut auffallenber Baufigfeit eine Berividung ber pipdiciden Beibliditeit und Anftreten ale unweiblid bezeichneter Geeleneigenichaften, vor allem ein Zurudtreten ber fpenifich weiblichen Influtte, ber weiblichen Paffivitat, ber für Frauen enpifden henmungen plodiomotorildier Impulle (4. B. der Schen vor offentlichen Unitreten), wobnich fid bas Ubermiegen ber Judinnen unter ben politifchen Anfrabrerinnen erflart. Gehr wichtig ift bas bei Juben be-Aebende Befreben, unter Bertennung ber Bebentung ber QBichtigfeit ber fetundaren Gleichlechismertmale, welche bei normalen Menfchen inftintere beibehalten und geforbert werben, bie fogialen und beruflidien Unterfchiebe grifden Mann und Weib auszugleichen. Fir manrtide Juben ift in wielen Rallen bie Unfabigteit bejetdment, Bermifdung ber pfudufchen Geidilectionerimate zu erlennen, mogn nermale Mignner oft trop weit geringerer Intelligeng eben inftintem beffer befabigt finb. Gerabe unweibliche Brauen werben von Juden febr baufig ale befondere begehrenemert betraduet. Dice fcint ber Ubergang in bem bei Juben ebenfalls relativ baufigen Infantifiennis ju bilben. Fenuniftelde Beilrebungen finben befonbers baufig bei ber gubilden Infelligeng lauten Wiberball. Belifdmertliche Überempunglichteit bei mannlichen Juben ftebt haufig umreiblichen Eigenidaften und benmiungstofein Streben nach perfonlicher Betrung im öffentlichen Leben bei Jubinnen gegenüber "

Der setundäre Bildungsprozes hat durch die Gesamtheit aller Umstande ein im Rossenbabel Polastinas im Laufe eines viel längeren als bieder angenommenen Zeitraumes die Wermehrung der "judnchsten" Individuen begünftigt und die unjüdischeren in der Fortpflanzung be-

hindert. Diefe beginnende fefundare Anraffung einer beifrmmten Rafte murbe burch logiale Bewengrunde gerörbert, bie bie zur bevorjugien Saucht Behorenben aus rein materiellen Ermagungen veraulafte, eine Art Ingucht gu treiben, wie es ja beute noch innerbalb aller Botter benbachtet werben fann. Gine gewollte Beiderantung ber Machtonmenicait, wie fie bei ben gehabenen Schichten ber europanden Boller aud nus materiellen und fomligen nut bem gauten Strutturmantel ber Geiellidiaft tire Beit bes Liberalismins safammenbangenten Granben erfolgte, trat in Palaftina ju jenen Beiten micht ein. Im Wegenteil, Die Dad. tonunenidaft vermehrte ben Reichtum bes Baufes, wie bas ja auch viele Bibelftellen jum Ausbruck bringen und wie es fpater ber Salmub nodi forberte. Edon ju Berten Galomos faß bie Saucht ber mit bem Tempelbrenft verititen Gelblente, bie bas Canb beherrichten, in Jerufalem, Das maren fene Rreife, Die Die fogenannten "Propheten" immer wieber ber fdiveriten moralifden Bergeben burd Ausbenfung ber übrigen Bevöllerung bezichtigien und benen bas Strafgericht Boites angebrobt wurbe. Aber in ben erbitterten fogialen Rampfen fiegte jene Condit, die in Berbinbung mit bem Preeftertum gu einer immer umfaffenberen Berfalidung ber Abertreferung gemag ihren Unlagen fdritt. Die fpateren Dlafinabnten, befonbere nad Cera und Diebemia, fuhrten bann in einer immer icharieren Absonderung biefer Ralte, ju einer immer ausschlieflicheren 3n. judit, bie burdy bas Cheito aufe beite unterfingt murbe.

Selbstverflandlich war eine foldte Abidiliestung bes Indentums memals eine gang hermetische. Bintrusubren ans ber andersartigen Bevolterung in der langen Zeit der fremilligen Zerstreuung bes Judentums sanden innner statt. Weswegen das Judentum auch von einem Wall von "Grenz-erichemungen" umgeben ist, die man weder ihm noch seinen Wirtsvöllern zuredmen tann. Aber die durch das südsiche "Geies" unterfludien so halen Austelebedingungen begunfligten immer wieder die Vermehrung der "Judischsten" und beminten die Fortpilanzung der "Untqubischsten", was einen Artwandel des Judentums ausschloß Selbst eine Veränderung der rassischen Sombonenten, wie sie zu einem gewissen Grade bei vonenten, wie sie zu einem gewissen Grade bei

ber nach Agnpten abgestromten Jubenichaft im Gegeniah zu ber nach Südrupland gezogenen seitstellbar ift und sich im Erschetnungsbild ausprägt, konnte keinen Wandel scharfen, weil die Zuchtrichtung auch der räumlich getrenuten Gruppen immer dieselbe blieb. Ungefahr zu diesem Ergebnis kommt auch Gunther (Rassen, kunde des judischen Bolten).

Allio treh ber Trennung in Sib. und Oftjuden, Sephardem und Aldetenafien, laffen fich
im gangen Judentum burdigebende Zuge et.
Lennen, die mit weren sekundaren Entischungsvorgang zusammenhangen. "Die Juden, obwohl
unter fich verschieden, haben doch eine besondere
Fagies, welche sedem etwas Geübten gestattet,
sie sogleich zu erkennen", bruckte sich ein zubricher
Schrifteller aus.

Die frühteitige, icon mit ber Beraustrifallifation bes Jubentiuns in Palnitina beginnenbe fremitlige Berftreiting führte burd bie großen geichtedielten Umwaljungen in Borberalen und ben angrentenben Lanbern ju einer Spaltung ber Judenheit in ein Gub. und Offjubentung. Uber bie Euphrat, und Tigrisebene mogen bie Juben ichen Jahrhunderte vor unferer Beitrechnnug bie Rautafustanber und auch Gib. rufiland erreidst baben, we fie vermutide pieerft in ben bort noch vorbanbenen griedufchen Rolonien Buft fafiten. Der Abilrom borthin mag befondere fart aus Melopotanuen gewesen fein, bas im funften bis jum briften Jahrhundert vor Chrifte für bas Jubentum eine vielleicht größere Bebentung batte, als Palaftina. Die burch bie Wirren und Rampfe ber Diadochen. zeit erfolgte Zerruttung und ber Werfall jener Lauber, an bem fie nad Rraften mitgewirtt haben mogen, die Berlagerung des Schwergewichts in bie angrenfenben Gebiete zwang auch bie Juben, ben veranderten Berhaltuffen Rednung gu tragen und, geftubt auf ihre flete quten Runbidiafterberidite, fidi ben nod) von ihnen unbearbeiteten Befilben guguwenben. Auf ber aus Meiepetamien fubrenben Sanbeloftraße breiteten fich bie Juben iber Perffen aus, erreiditen Inbien, grundeten Rolonien in ben bamals blubenben mittelaffatifden Reiden nab brangen in Efina ein. Der größere Strom, ber lpater von ben fich nach Mittelaffen unb Perfien gewandten Juben eine Berflartung erhielt, mag fich gleich über ben Raufalas nach Gabrus-

bandelsverkehr bes Altertums außerorbentlich unterschaft werben ju jent. Daß er wel reger und ausgebreiteter war, als bisher angenommen wurde, barauf deuten eine Reibe von Junden and noch duntle Berichte, benen ju wenig Besachtung gezollt ift Co berichtet ber juduche Reifende Solunan aus Andalufien im 9. Jahrbandert, daß er auf jemer Reife in China in allen großen Städten Juden fand, die auch bebratich verftanden. Bon biefen Kolonien aber bat sich nur biejenige von Kauseng Fu anila a ein erbalter

Much in jenen Gebieten niuf bas Jubentimi, unbeidiabet aller über fie himmegbraufenben Sturme und Eridinterungen, ju Reichtum und Einfluß gefonimien fein. 3m Reich ber Chafaren, bas int 6. Jabebindert n. Chr. bis ins O. ant nateren Lauf ber Wolga und bes Don bettanb, finden mir die Juben als reiche Sanbele berren wieber, bie ben QBarenverfehr unch Mittelaffen, Inbien und wohl bis nach China bermitteilen. Ihr Einfluß am Dofe bes Chafarendane war fo niading, bag bie Donafte bas Judentum annabin. Wie ichon oben ungeführt, führten diefe Einichtäge feinen Armontel bes Offinbentumie berbes, ba bie fur bas Jubentum guitigen befonderen Auslefeverhaltmiffe in Rraft blieben und fich bas Budigiel nicht anderte. Die un Weifen aniblubenben Bebiete, ber Zatorenemfall aus bem Offen bewirtten eine Ansbehnung des Ditjubentunes ins goligifte und polnifche Gebiet. Dort erreichte fie ber Biffrem fübinbifden Blutes un 14, und 15. Jahrhandert, das fich febr femell mit bem ibren vern engte

Die ludindische Gruppe hatte sich von Palatina uber Agopten und Mordaferta verbreitet. Sie fast im bellenistlichen Zeitalter in Relanien verteilt in den Mittelmeerlandern und jog fich im er nischen Imperium immer weiter nach Westen und Morden. Zur Zeit der Zerftörung Jerufalens durch Litus, 70 n. Ebr., batte Palastina für diese Gruppe schon lange nur die Bedentung eines politisch-wirtschaftlichen Machtzentrunes, das über die nin dem Lempel- oder Sonagogendeinst verbondenen Geld- und Wechselgeschafte des Judentums in all seinen Kolonien eine Art swanzielle Oberberrichaft andubte, die der subischen ligen Greffung und Bedeutung der subischen

Podifinanz im mirtichatilichen Getriebe feiner Wirtsvolter fehr aburlte. Nur baß fich zu jener Zeut eben die finanzielle Macht um ben Tempel in Jerufalem wie in einem Breunpunkt gefammenbalte

Dlach Deutschland find die erften Juden nut den romeiden Legionen gelangt, die fie als Wechiler, Bandler, Trobler und Lieferanten begleiteten. Schon im 3. Jahrhunbert maren fie im elfaß lotbringilden Gebiet und in ber rbeinfranfifchen Giegend bis hinauf nach Erter und Koln recht gablreich verbrettet. Won bort brangen lie bann meiter vor, je mehr bie Bedeutung bee Morbens Europas ju. und biefenige bes Subens abnabut. Im Zusammenhang nut bem burch bie allmäblid ermadite Gelbilmebr ber Molfer erdwungenen Zusweiden ber werft entifanbenen lubjubifden Rotonien nach Often erfolgte vom 16. Jahrlumbert ab ein allmablides Borbringen ber offindelden Gruppe, bie fich langlam über bie ungarifde Trefebene, bas Donautal, Mabren und Bohmen nach Weiten verfcheb. Praffifde ift beute bas Gubjubenium in Mitteleuropa burd bas Offinbentum erfest,

#### Colupbemertung

Ans biefen Fefifiellungen über ben befonderen Entlichungsprozes bes Indentums, seine Anders, artigleit und die baraus resultierende Gegensahlichteit der Weltamchauung swischen dem Judentum und seinen Wirtsvöllern flieben eine Reihe von Folgerungen, die Deutschland ummucht geseen bat

Der Sieg bes Mationallogialismus bat bie Sontbefe zwiden Well nub Stant bergeftellt. Die Ctaareamoritat in den Sanden ber Bolls fubrung garanttere ben Schut und bie Borbe rung ber folglichen Monvenbigfeiten auf allen Gebieten. In taifraftigfter Berfolgung biefer Biele ift feit ber Ummalibug ber fibeide Ungeift onf bem Bebiet bee Schopferiid Rulturellen mrudgebrangt worben. Und über bie Urt bes meiteren Bulammenlebene von Juben mit bem beutiden Boll boben bie in Rurnberg verfundeten Maffengelese mit den Ausfuhrungs. beitimmungen vom 15. Nevember Klarbeit geidiaffen. Damit ift einer entnervenben Berfebung Einhalt geboten und bie frete Entwidlung und Entfoltung des angeftommiten Charaftere bee beutiden Wolfes gemabrieifet.

### Das deutsche Buch

Dr. Will. Studart und Dr. Will. Albrecht; Meues Stanierecht

Chaeller-Bertag E. 2. Biridielb, Leipzig, 1976. Cochaellere Bleugefialtung von Rocht und Wirtidail, 13. Beft 1. Teit.) 7. vollfommen umgearbeitete und ergantte Auflage Kartoniert 2.40 Dem.

Gine lebensnabe und jugleich veinlich genaue Buiam. menftellung und leicht verftanblide Erfauterung ber fantoredtlichen Entwidlung bes neuen führernaates aus nationaliogialifiider geber. Gir gebt bie jum Dierember 1935 und vermittelt gebem Boltogenoben bie neuen Staatogrundiane bes Dritten Reichte. Bur Die eigene Information wie auch gu Lebe- und Coulungegweden burch flace Uberfichtlichfeit und Art ber Barfiellung gang berborragenb greignet,

Ernft Kinger

"Die Mabrheit über Comjet. Rufland und mas daju gebort"

Merlag M. Streder, Leipzig, 1932, etwa 2,40 MM.,

Das Bud ift geeignet, in ben Kreifen bes beutiden Boltes - inobefonbere ber Arbeitericaft - als fartes Gegengift jo wirten. Es ift in febr vollstumlicher Iri (ungefünftelt) gehalten, und bie oft berbe Inebrudeweife mt bem Wert bes Buches feinen Abbrud. Der Meriaffer, ber Die Competunion ale Werkiaisger aus eigener Anichauung tennt, bat fich ben icharien genneriiden Stantpuntt imm Aubentum in eigen gemacht, ber bente - ale Reaftion gegen bie gant unverbaltnis. manig farte iberfrembung bes politifden unb wirtidaftlichen Lebens burd Juben - weiteften Rreifen ber rulliden Wolfemaffen eigen ift.

"Erzeugungeidlacht 1934/35"

Blugidriften bes Reibenabrfanbes. Reichenabrftanbverlag Bmb.B., Bertin, 1935, 2,25 DM. 197 Beiten.

Unter ber berienlichen Leitung bes Meidebauern. fubrers R. Walther Darre begann im Winter 1934-35 bie beutide Erzeugungeichlacht, beren Genutgebonten er in folgendem Dabumorte an ben bentiden Bauern und Canberirt tum Andbrud gab; "Dlune bemen Boben arbeiteintenfin und erzeuge, mas bem bentichen Bolle

Die von ben Canbesbauernichalten burchgelubrien Magnabinen jur Erzeitgungeidladit fanben Rednung burd bie Mortragetagung, welche ber Neides nahrftand in Gemeinichaft mit fewein gerichungebienft (ber Reichearbeitegemeinichaft ber landwirtidartiden Biffenicaften) im Dabmen ber biebiabrigen Beunen Woche in Berlin veronftallet bat. Die 14 Wortrage, bie babei gebalten murben, bilben ben Inbalt bes Budes. Reichsbauernführer und Meideernabrungeminifler Darre etoffnete bie Zagung mit femen richtungweifenben Pertrage: "Die Erjeugungeidlacht bes beutiden Weiles". Die übrigen Bortrage maren in ausgemablt, wie ci Die agrarpolitiiche Belamtlage erforbert; bie Rernprobleme der bentiden Ernabrungspolitit, ber agrari. Berlag Gugen Dieberiche, Jena 1914.

iden Robftefeverforgung und bie fich barant ergebenben Sorberungen fint mit ihren erzeugungstechnischen Grenjen und Deglichteren bebanbelt,

Die Politit ift das Primare por Agrartednit und Agrarmirtidaft, fagt Dared Dieten Brundgetanten burdrufenen und ibn jum Allgemeingut ju maden, wird Die Ederit in ausgezeichneter Beife bienen.

Soriftenreibe "Junges Boll" Mertag Frang Eber Dacht., Münden, 1935.

Die Raniafe jum 9. Morember, bie Berbert Bobme jungft in bas Rulturamt ber Meideleitung ber Partei berufen - ichrieb und bie Bermann Ambrofius für ben Leipziger Senter vertonte, ift in ber Stunde des Rubmes, am 9. Movember, von 18 bis 19 Ubr, als Reichelenbung über alle biutiden Genber gegangen. Berbert Beine veroffentlicht biebe Kantate mit brei anbeien großen Dichtungen in feinem jungften Wert; "Belange unter ber gabne". Im 10. Geptember murbe vom Meidelenter Munden in einer Morgenfeier bie "Prebiat jum 9. Movember" gelenbet, bie feinem beim-nachit ericheinenben Wert "Beteuntniffe eines jungen Deutiden" entnommen ift. Beibe Bucher erideinen bemnachft in ber neuen Schriftenreibe "Junges Bolt", Die berausgegeben wird von bem Rulturamt ber Reido. propagandaleitung und bem Rulturamt ber Reiche. jugendführung. Die Schriftenreibe tomme Ente Moventber im Bentralverlag ber MeDNP. Frant Cher Machf. Bmb.b., Munden, beraue. Es foll bei blefer Belegenbeit nicht unerwahnt bleiben, bag ber Bentralverlag mit einer neuen "Ruttur-Budreibe" bie Dieglichteit einer laufenden, ebenfo preiswecten wie guten Bereicherung geber beutiden Sausbucherer bietet. Gin Ibonnement auf Die Budreibe lauf bem Begieber bie eigene Ausmabl offen, woburd fich eine angenehme Beldentmöglichteit bietet.

Bucher ju unferen Auffagen:

"Sinn und Weg des Hakenkreuzes"

Dr. Jorg Ledler:

"Mom hatentreus"

Wertag Curt Rabinich, Lemgig, 1914, Preis 7,79 2007.

"Die Judenfrage"

A. B. R. Ganiber:

"Raffentunbe bes fübifden

Bolles"

Werlag 3. 3. Lebmann, Munden, 1931, Preis 11.70 DEDT.

Mirch Mofenberg:

"Der faatsfeindliche Zionismus" Deutidrollifche Berlageanstall, Samburg, 1922, Preis 45 Mpi.

B. Buttner:

Meifter Edebart Odriften

Auflage ber Dezember. Folge: 1160 000.

Dach beud, auch auszugemeife, aur wit Genehmigung ber Schriftleitung. Berausgeber: Reicheichulungeleiter Dr. Mar Frauenborier, Samplidreiftieiter u. veraurworth f. b. Bejamtinbalt: Fraug B. Mowertes M.b.R., Berlin 20 57, Peteramer Str. 175. Ferneni & 7 Pallas 3012, Berlag. Zentralverlag ber D.C.D. I.P. Frant Cher Madi. B.m.b.B., Berlin 200 68. Zimmerftrafe SS, Jeruruf A 1 Jager DDIZ Drud: D. Dluder & Gobn R.B., Berlin EU 08.



Sauptamt II S. - France (chaft

# Die Kalender der Bewegung



communication and series for the series and

Mationalfozialistisches Jahrbuch 1936

> National-sozialistische deutsche Arbeiterpartei

MG.-Svanenkalender nm. 1,50

AG.-Zahrbuch 1936

AM. 1,40

NGDAP.-Giandarien-Kalender xm. 1,80

entralverlag der NSDAP., Franz Eher Nachf., München



Umfchlagzeichnung von Professor Tobias Schmab, Berlin http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg2\_f12/0040

© Universitätsbibliothek Freiburg

### Das deutsche Buch

3/Colo

Magenta

Red

Dr. Will. Studart und Dr. Will. Albrecht:

L. Hiefdield, Leipzig, 1935. mg ven Recht und Würtschaft, volltemmen umgearbeitete und miert 2,40 MM.

jugleich peinlich genaue Zufamverftandliche Erlauferung ber
nug best neuen Subrerftaates aus er. Gie gebt bie jum Novemjebem Mollogenoffen bie neuen reiten Reiches. Für bie eigene in lebe- und Schulungszwecken bleit und Art ber Darffellung

it über Sowjet. was baju gebörte

eipzig, 1932, etwa 2,40 MM.,

et, in ben Kreifen bes bentiden ber Arbeiterichaft — als flarfes auf in febr vollstumlicher Art und die oft derbe Ausbeucks Quides feinen Abbruck. Der wietunion als Werktatiger aus it, hat fich ben libarten gennen andenlung in eigen gemacht, ian gegen die gant unverhällnistung bes politischen und wieten Zuben — weiteflen Kreifen len eigen ift.

1934/35"

Meidenäbritantes. imbh., Qerlin, 1935, 2,25 NM.

ien Leitung bes Reichebauernerre begonn im Binter 1914 IS ichlocht, beren Grundgebanten er beit an ben beutichen Bauern beud gab! "Dane beinen Boben unge, was bem beutichen Bolle

esbauernichaften burchgeführten ihre tragstagung meldte ber Reichenit mit feinem Jerichungsbienft nichaft ber landwirtschaftlichen binen der biebiabrinen Gennen fialtet bat. Die 14 Bortrage, bilden ben Indalt bes Buches. Reichsernabrungsmittler Darre i feinem richtungweilenden Bortichlacht bes beutiden Beltes". waren fo ausgewählt, wie es amtlage erfordert; die KernErnabrungspolitik, der agrari-

iden Robiteffverforgung und bie fich barand ergebenben Forderungen find mit ihren erzungungstechnischen Birenjen und Möglichtetten bebanbeit,

Die Politif ift bas Primare vor Agrartedmit und Agrarmirzidiait, iagt Darre. Dieten Brundgebanten burdinieben und ibn jum Allgemeingut ist machen, wird bie Schrift in ausgezeichneter Beife bieven.

Sheiftenreibe "Junges Bolf"

Meriag Frang Eber Dadf., Dunden, 1935.

Die Kantate jum 9. Dovember, die Berbert Bobnie jungft in bas Sulturamt ber Meicheleitung ber Paetei berulen - ichrieb und bie Bermann Ambrofine für ben Leipziger Genber vertonte, ift in ber Stunde bes Rulmes, am 9. Blovember, von 18 bis 19 Uhr, als Meidulenbung über alle beutiden Genter gegangen. Berbert Babine veröffentlicht biefe Rantate mit brei anderen großen Dichtungen in feinem illngften Werf: "Belauge unter ber Jahne". Im 10. Beptember wurbe pom Meidelenter Dunden in einer Morgenfeler bie "Predigt jum 9. Movember" gefendet, Die feinem bem-nachft ericheinenden Wert "Betenntniffe eines fungen Dentiden" entnemmen ift. Beibe Budier eridiemen bemaachft in ber neuen Schriftenreibe "Junges Boll", bie berausgegeben wird von bem Anturamt ber Reiche. propagantaleitung und bem Rulturamt ber Meider. jugenbführung. Die Schriftenreibt tommt Enbe Doventber im Bentralverlag ber Me Dap. Frang Cher Plachf. Binb D. Manden, beraus. Es foll bel biefer Belegenbeit nicht unermabnt bleiben, bag ber Benfrafverlag mit einer neuen "Ruttur-Budreibe" bie Doglichtett einer laufenten, ebenie preiemerten mie guten Bereicherung jeber beutiden Sausbucherer bietet. Gin Abonnement auf die Budreibe laft dem Betieber bie einene Ausmahl ollen, woburd fich eine angenehme Beidenlinoglichteit

Bucher ju unferen Auffagen:

"Sinn und Weg des Hakenkreuzes"

Dr. Berg Ledler:

"Bom batentreng"

Berlag Eurt Kabinich, Leipzig, 1934, Preis 7,75 RDt.

"Die Judenfrage"

S. S. R. Guntber;

"Raffentunbebes jübifchen

Bolles"

Mertag 3. J. Lebmann, Manden, 1931, Prein

Mifreb Mofenberg:

"Derftaatefeindliche Bionismus" Deutidvolliiche Berlagenftalt, Samburg, 1922, Preis 45 Ref.

S. Buttner:

Meifter Edebart Chriften Beclag Engen Dieberiche, Bena 1934.

Dejember . Solge: 1160 000.

424

Blue